end

en

spiel

Zeit

ten

#### Mus Defterreich.

Warum bestand Preugen fo fest auf ben freien Conferengen? — Aus Selbstethaltungetrieb? — Gewiß nicht, benn burch ben Bunbestag mare es in feiner fruberen Selbstftanbigfeit, in feiner alten Aufgabe beim Bunbe nicht im Minteften gefahrtet, batte in Frantfurt obne Beiteres feine frubere Stellung einnehmen founen, ohne irgent einen Rebenbubler furchten gu muffen.

Bollen bie Legitimiften Defterreiche und Preugene mabre Freunde merben und bleiben, wollen wir une nicht nur fur ben Augenblid Freundschaft beucheln, um ben Rrieg gu vermeiben, fo muffen wir uns gegenseitig volltommen verfleben; wollen wir uns aber verfteben, fo muffen wir Gott und ber Babrheit bie Chre geben; und thun wir bies, fo muß man in Breugen eingefteben, baß, mabrend Bayern und Burttemberg nicht mehr ale ihre alten legitimen Blage in Frankfurt wieber einnehmen wollten, Breugen fich im Gegenfage einen neuen Standpunkt ichaffen wollte unb neue "Rechte" in Anfpruch nahm. - Fur biefe neuen Rechte fonnte es bie Buftimmung Aller, welche ber § 14 ber Bunbes-Afte im Blenum erfordert, nicht erwarten, weil fo manche Ettel-feit und die Angft, daß diese Rechte ber Oberherrschaft Breugens die Bahn brechen murben, fich dagegen gesträubt hatten. Breugen batte also nachgeben, oder Defterreich gur Bundes-Ere-

cution gegen Breugen ichreiten muffen. Der ungludfeitige § 14 bat naturlich in ben freien Conferengen feine Geltung; wenn alfo auch Dachte, Die ihre Buftimmung im Plenum ficher verweigert batten, fie ebenfalls in ben freien Conferengen verweigern, fo ift es bod immerbin möglich, bag in biefen ein Preugen gunftiger Dajoritatebefchluß gu Sambe tommt; und find biefe neuen Rechte auch mit neuen Pflichten verbunden, aus welchen allen Bunbesfaaten Rugen und Frommen erwachfen muß, fo fann man in Defterreich einen folden Dajoritatebefdlug nur freudig willfommen Beißen. — Allerdings tann es Defterreich nicht jugeben, daß die Beschüffe ber freien Conferenz bindende feien, — Defterreich mußte sonft die freie Conferenz ploglich uber ben Bundestag seben, was in fich höchft illegitim, eine wahre Berfidie gegen alle deutschen Staaten, die offen mit Desterreich gingen oder in ihrem Innern mit ihm fympathifitten — Die gewiffenlofeste und fcmad-vollfte Inconfequeng mare und Defterreich mit vollem Rechte ber Achtung und bes Bertrauens auf immer berauben murbe.

Sind nun die Befchluffe der freien Conferengen teine binbenden fo bilben fie nur ein Gutachten, einen Borfchlag, welcher von Bunbestage erft angenommen werben muß, bamit er jum binbenben Gefege merben fonne. - Da muß alfo bann auch Breugen wieder in feine alte Stellung im Bundestage eintreten, um tiefe Befchliffe gut legitimiren. Bill es auch bann nicht feinen alten Blas in Frantfurt einnehmen, bann find wir wieber gerabe auf bemfelben Blede, auf welchem wir vor ben Olmuger Conferengen fanben, nur bag beibe Staaten um mehrere Dillionen armer find und fich vor allen anderen Dachten lacherlich gemacht haben. Wenn nun aber Breugen, fobalb bie Befdluffe ber freien Conferengen mit feinen Bedurfniffen und Bunfchen übereinftimmen, Bebufe ber Legitimation berfelben, feine alte Stellung im Bunbee. tage wieber einnimmt - mas wir als fich von felbft verftebenb annehmen wollen, indem fonft bie Olmuger Conferengen ein perfibes Gautelipiel gemefen maren - jeboch eine eingige Stimme im Blenum biefen Borichlag bermirfi? mas bann? allerdinge eine Frage, bie man in Breugen ftellen fann. - Dun bann flunden mir eigentlich wieber am Rriege; er wird jebod faum ausbrechen, benn find Defterreich und Breugen in ben freier Conferengen nicht einig, fo mare es eine Lacherlichfeit, ben Dajoritate Befchluß vor ben Bunbretag zu bringen, indem fich bas Eine ober bas Andere auf ben Standpunft ftellen wurde, welchen Breugen bieber einnahm, und fomit beibe auf ben status quo ante ber Dimuger Conferengen jurudfamen; - find fle aber einig, bann murben bie negirenden Stimmen im Plenum jedenfalls bie Di noritat ber Dacht bilben, - murben beshalb flug genug fein, es nicht jum Rampfe, nunmehr gegen bie Dajoritat ber Dagt, felbft nicht bagu tommen ju laffen, baß fle gang ignorirt wurben; fle wurben alfo, wenn auch ungern "3a" fagen. — Dag biebei berausgeftellt murbe, welche politifche Difigeburt ber S. 14. ift, geben wir gu; es ift une auch gar nichte an ibm, fo wir fle aufgehoben, wie überhaupt bas gange Bunbesftatut mefentlich mobulirt nicht nur werben foll, fonbern nothwenbig werben muß; bieg alles jeboch auf legitiment Bege, und nicht burch eine Revolution. Beift biefe auch "freie Confereng", fo ift fle bennoch um gar nichts beffer ale jebe andere. Dag bie Legitimation von Geite bes Bunbestages, nachbem ber Befdluß in ben freien Conferengen schon gefaßt ift, eigentlich nur mehr Form ware, geben wir ebenfalls zu; biefe Borm ift aber unendlich wichtig, benn fie mahrt bie Legitimitat.

Die freien Conferengen tonnen wir bemnad, nur ale eine Art Borbefprechung vor ber Parlamentefigung anfeben, bamit bie Leibenfchaften gefühlt, ber Digmuth möglichft gefchwunden ober unterbrudt fei, bebor es gur öffentlichen Berbanblung tommt, und bamit hieburch bei biefer feber Scanbal fammt feinen verberblichen Bolgen vermieben werbe. Db aber eine Ginigung in Diefen vor-berathenben freien Conferengen möglich, ober ob fie ben Legitimiften Defterreichs erwunicht fein tann, hangt lebiglich bavon ab, mas für Rechte Preugen benn eigentlich beanspruchet.

(Die Rebattion ber Reuen Breugifden Beitung bemertt biergu Folgendes: Bir glauben unferm ofterreichifden Freunde gegen-uber - weil wir beiberfeits "Gott und ber Bahrheit bie Stre geben" wollen — jur Vorbeugung von Digverfiandniffen bervorheben ju muffen, daß, ba die Legtit mit at fein blos abftracter Rechtsbegriff, fonbern ein lebenbiger fein und bleiben muß, ber regetivirie Bunbestag - feine fonftige Legitimitat porausgefest - in feiner bergeitigen Unvollgabligfeit fcmerlich legitimirt fein tonnte, uber gan ; Deutschland bie Bunbesgewalt gu üben; bies tonnte jebenfalls nur einem ben Grundgefegen bes Bunbes entsprechend gusammengesesten Bunbestage gufteben, - nicht einem Bruchtheil beffelben, - wobei bas Recht ober Unrecht berer, bie fich von ibm ausichloffen, eben fo ununtersucht bleiben foll, ale bie Legitimitatefrage, überhaupt. - Bir tonnen baber auch ber öfterreichifden Regierung feinen fo hatten Bormurf bariber machen, bag fie von ber Bratention abgeftanben ift, biefe m Bunbestage Rechte über gang Deutschland zu vindigiren, und fich bamit begnugt, ibn ale Bunbeebeborbe fur bie baran theilnehmenben Staaten binguftellen. Gie macht bamit nur gut, mas fie fruber übereilt gefehlt, wie Breugen feinerfeits burch bie Aufgabe ber Union baffelbe gethan, - und fo beibe Theile einander auf bal-bem Bege entgegengekommen find - Gott gebe gur bauernben

## Amtliche Nachrichten.

Ge. Majeftat ber Ronig haben Allergnabigft gerubt: Den bieberigen Stabtgerichterath Bratring jum Rammergerichte.

Ge. Ronigl. Sobeit ber Erbgrofbergog und 3hre Ronigl. Gobeit bie Erbgroßbergogin von Dedlenburg - Strelig find, von Defau fomment, nach Reuftrelig bier burchgereift.

Der bisherige Kreisrichter Morgenftern ju Lublinit ift jum Rechts-Anwalt beim Kreisgerichte ju Streblen, mit Unweisung feines Wohnsthes in Streblen, und jugleich jum Robar im Departement bes Appellationsge-richts zu Breslau, vom 1. Marz b. 3. ab, ernannt; Der Rechts- Anwalt und Robar, Jufigrath Grünbel, unter Beibehalk nug bes Netariate, vom 1. Marz b. 3. ab, als Rechts- Anwalt an bas Appellationsgericht zu Ratibor versetzt, und ihm zugleich die Praxis bei bem Kreisgerichte zu Ratibor eingerdumt worben.

Polizeiliche Bekanntmachung.

3ur Ergänzung bes Reglements für bas öffentliche Thorfuhrwerk vom 31. Juli 1843 (Antsblatt vom Jahre 1843. Sidt 34. Nr. 56. Seite 231 und ff.), insbesondere ber im Ansange deffelben zud. Nr. 56. Seite 33. mit Borbehalt bes Mibercufs, geftaitet ift, die Thorwagen zur Aufnahme von Fahrgaften auf vom zu diesem Iwecke eingerdumten und bezeich, neten Plage des dem Brauereibestzer Bechmann gehörigen Grundfluck, an der Chausse zwichen Charleitendurg und Spandau belegen und "die Spandauer Spipe" genannt, auszustellen. Die im vorgedachten Reglement ad III. über das Berhalten der Magunschlern Ruhrbetriebe gegebenen Borschriften sind vorgedachten Reglement auf III. über das Berhalten der Magunschlern ficht mitver als auf den bereits angewiesenen zu beobacten.

Berlin, den 22. Januar 1851.

Königliches Polizei: Prässbunn.

v. Hinckelbey.

Angelommen: Ge. Grelleng ber General-Lieutenant und Infpecteut ber 2ten Artiflerie : Infpection, v. Strotha, von Artern.

Gin guter Plan

ift fcon nicht leicht, boch ungleich fcmerer ein guter Bau, und Eine wie bas Unbere bleibt eine patriotifche Phantafie, wenn bie geeigneten Perfonen mangeln. Rammern mit gefengebenber, b. b. obrigfeitlicher Gemalt, und nitgenbe Berfonen mit obrigfeitlichem Charafter, ausgenommen bie begabiten Bureaufraten ; swei Rammern mit verfchiebener Befugnig und Beftimmung, und ihre Ditglieber burch Richts unterschieben, ale bag in ber einen mehrere Mitglieber noch unter ben ominofen vierzig Jahren finb. Fragen wir aber, woher unfere Kammern die obrigfeitlichen Rechte übertommen, die Antwort lautet: "burch die Wahl des Bolks." Des Bolks, das naturlich also selbst bestigen muß, was es sonft nicht übertragen konnte. Daraus folgt weiter, daß die Quelle und die Fulle der obrigfeitlichen Gewalt beim "Bolke" zu suchen ift, oder mit andern Borten bie Lebre von ber Bolfssouverainetat, berein Resultat und praftifches Bugeftandniß bie Bahltaumern in ihret fesigen Geftalt finb, mag man fich auch theoretifch noch fo febi igegen ftrauben, muffen wir es baber auch auf ber einen Geite beflagen, baf fo viele bezahlte Beamte in unfern Rammern Blag gefunden haben, es ift auf ber anbern Seite boch noch ein Beweis relativer Befundheit unferes urmablenben Bolfes, bag baffelbe fich an die legten Trummer ber obrigfeitlichen Gewalt gehalten, und inebefonbere biejenigen Berfonen fo gablreich in Die Rammern gefandt bat, welde bie gu ber glorreichen Beranderung bie eigentlichen flanbifden Baupter ber Babifreife maren, wir meinen bie Lanbrathe. Sind biefe freilich jest auch Richis weiter als begahlte Beamte, bie Traditionen ber gegenmartigen Generation find fraftiger, ale bie neuen Gefege, und es ift wenigftene nicht bie Schulb ber Daffe bee Bolfes, wenn es in fei nem Guchen und Sehnen nach Obrigfeit Dichte finbet, ale eine wurmftichige Bureaufratie. Richtebeftoweniger barf es nicht fo bleiben: bier und bort Beamten-Dajoritat, ja es bat etwas Goch fomiides, einen Bebeimen Rath britter Rlaffe, ber Dichte ift unt Dichte bat, ale feinen Titel und feinen Behalt, ale Bair bee Breupifchen Reiches zu begrußen. Gest ihn auf Bartegelb und er pagt beffer fur bas Inwalibenhaus. Wie aber tann es beffer

Erfte Rammer.

Gipung vom 31. Januar. Schuß. Die Kammer geht, wie gemelbet, jur Berathung bes Geses über den Bela gerung auft and über und zwar zum § 13. Derselbe lautet: § 13. Für das Bersahren vor den Kriegsgerichten gelten solgende Bestimmungen: 1) Das Bersahren in kriegsgerichten gelten solgende Bestimmungen: 1) Das Bersahren in mündlich und öffentlich; die Dessentlichfeit kann das geschlossen werden, wenn es dies aus Gründen des Gertheiligers bedienen. 3) Der Verichterstatter kazi in Amwescheit des Bertheiligers bedienen. 3) Der Verichterstatter trägt in Amwescheit des Beschweitzers der den met Last gelegte Thatische von Der Beschulbigten bie demselben zur Last gelegte Thatische von Der Beschulbigten wird ausgeschert, sich dernaber zu erflären; bestreitet er dieselbe, so wird durch Erbedung der Beweise der Thatbestandermittelt. Sodann wird dem Berichtestatter zur Aenserung über die Resultate der Benechmungen und die Anneadung des Gesesch aus gleichte der Benechmungen wird der Aberbaung der Berweise der Thatbestandermittelt. Der Geschulbigtes und seinem Berschulbigtes das Nort gestattet. Das Urchteil wird des Geschulbigten und seinem Berschulbigten der Berichte nach Stimmenmescheit gesaßt und unmittelbar darauf dem Beschulbigten verstnachtet gesaßt und unmittelbar darauf dem Beschulbigten verstnachtet, der Versahren der Versahren der Versahren den wird seson den der Versahren der Versahren

genommenen That gewesen sein wurde.
Dagu find folgende Amendements eingebracht: vom Abg. Sybel: Die Kammer wolle beschließen, zu S. 13. Rr. 2. juguschen: "Wählt er keinen Bertheibiger, so muß ihm ein solcher von Amtswegen von dem Bertheibiger, so muß ihm ein folder von Amtswegen von dem Bertheiben bes Gerichis deftellt werden, jedoch mit Ausnahme der im S. 9. erwähnten Straffalle", won den Abg. Friccius und Ammon: Die Rammer wolle beschließen: zu S. 13. hinter Rr. 3. letztes Allina: "Das Schuldig rutffichtlich der That oder der die That begleitenden erschwerenden Umftande tann jedoch nur durch eine Mehrheit von mindestens 4 Stimmen ausges forschen werben."

fproden werben." Abg. v. Manteuffel (fur ben Commiffions: Antrag und gegen Abg. v. Manteuffel (fur ben Commiffions: Antrag und gegen Abg. v. Man teuffel (für den Commissions Antrag und gegen das Amendement der Abgg. Friecius und v. Ammon.) Der Abg. v. Ammon dat mit gestern gugerisen, daß wir nur vernünstige Geseh macken wollten. Ich freue mich mit ihm in besen hischen einem Staadpunst zu siehen. Benn kollegiallich verhandelt, wenn durch Abstimmung entschieden Gedungstellt das Richtige liegen.
Ich sann mir wohl verlen, daß man, wie der der klatigen Schwurgerichten, Einstimmigselt in einem Collegians dehnungerichten, Einstimmigselt in einem Collegians dehnungen will, daß gerade so und so viel Mitgliedern eines Collegians bestimmen will, daß gerade so und so viel Mitglieder sich sie eine Sache erstäten sollen, das ist mit wenisstens unertlätich. (Sehr wahr!) Ich will spezieller eingeben. Es selten 3 Mitsiaties und 2 Chiel Bertsnen das Gericht bilden; ich sade hiefe Bestimmungen sehr weise, daß gerade die Personen die Wehrbeit haben, welche mit ihrem Leben und ihrer Erben und ihrer Erben und ihrer Erben welche mit ihrem Leben und ihrer Erben der Wehrbeit haben, welche mit ihrem Leben und ihrer Erben der Wehrbeit haben, welche mit ihrem Leben und ihrer Erben der Wehrbeit haben, welche mit ihrem Leben und ihrer Erben fen der Wehrbeit in Aung geschisst sind, das gegegen Zeitmmen entsschehen sen nen. Aber wenn das Amendement verlangt, daß "nur durch eine Mehrsbeit von mindeltens 4 Stimmen das Schuldig ausgesprochen werden Ann, dann dann kan nächtens 4 Stimmen das Schuldig ausgesprochen werden Ann, dann kan nächtens das Schuldig ausgesprochen werden Ann,

Der Rebner verbreifet fich nun weiter aber bas von ihm und bem Abg Friccius eingebrachte Amendement, ohne indeß etwas Erhebliches fur baffetb

Filicinis eingebrachte Amendement, opne indep eines aigevagele gegen ben vorzubringen.

Rachbein noch die Abgrordneten v. Ronne und Wachler gegen ben Commissionsentrag und v. Waldown Beigenflein bestur gesprochen, ertlatt ber Regierung so. Commississarien bei für gesprochen, ertlatt ber Regierung so. Commississarien bei Debeutung biefes Geschenbent Filiam ift einigen anderen ift er einverkanden.

Minister bes Innern im bie allgemeine Bedeutung biefes Geseschenberd aber bes Amendements Friccius, wie sie bas Ministertum auffast, dem Hause flar hinzustellen, muß ich erklaren, daß wenn bas Amendement Friccius angenommen werden sollte, der Jweck bes Gesesch wesentlich gesährbet werden wurde und die Regierung sich beshalb entschieden gegen baffelbe erklären muß.

lich gefahrbet werden warde und die Regierung im ordnete ein gegen baffelbe erflaren muß. Rachem noch der Abg. v. Jander sich für das Amendement Röseler erflärt, wird die Discussion geschlessen und zur Whitmmung geschritten. Angenommen werden der erfte Sah des Commissions Antrags, das Amendement Sybel, das Amendement Röseler und der zweite und britte Sah des Commissions Antrags. Ueber das Amendement Friccius. Ammonssinder ammenklicher Aufres sich fall. Für dasselbe stimmen 42, gegen dasselbe 74.

sindet namentlicher Aufrus ftalt. Aur basselbe stimmen 42, gegen basselbe 74. Es ist femit verworfen.

(Kür des Amendement stimmen: Karsten, Knoblauch, Kolbe, v. Kries, Rubne, Mallinkrobt, Waguet, v. Nonne, Möseler, Schnaase, v. Simpson, Straß, v. Sobel, v. Vinne, Bachter, Wasselber, Binter, Graf Worf, v. Kimmon, Krier, V. Arnim, Biltrick, v. Dochum, Dosselb, Bosting, v. Prünneck, Gaefar, Cambbausen, Degenfold, v. Kranstins, Kriccius, Grubis, Desteng, Graf Mitzberg, v. Sanden, Stuginger, du Bignau, Vode, Cockenet. Deltus, Graf Dohna, Goltbaumar-ie Gesehlt haben u. A.: Koppe, v. Lecea, Magnus, Stabl. v. Witchen, Bergmann, Garl, Handenson, v. Henville, Kraf Stabl. v. Witchessen, Wergmann, Carl, Hansenann, v. Henville, Stabl. v. Mitchessen, Bergmann, Garl, Handenson, v. Henville, der Angenommen werden ferner Saß 4. und 5. des Commissions-Anitags mit dem Amendement Ammon, so wie Sie Sige 7. und 8. desselben Berichte. Dene Discussion werden die weniger wichtigen St. 14., 15. und 16. aus genommen.

genommen.

3wischen ben §§. 15. und 16. will ber Abg. v. Binde einen Paragraph bes Indalts eingeschaltet wissen: das sich bie im §. 2. Allinea 2. den Diltiaire Beselchschern zugestandene Bespanss nur "auf Mittairperssonen bis zum Grade ber Staabsossisiere advakts" erstrecken durfe.

Minister bes Innern: Die Ctaatsergierung muß sich ihre Neußerrung ihre dies Amendement noch vorbehalten.

Abg. Matthis. (Gegen das Amendement.) Ich kann mir gar nicht beuten, wie ein Unieressigier einmal in die Tage kommen könnte, den Belagerungszungszuschaften, wie ein Unieressigier einmal in die Tage kommen könnte, den Belagerungszuschaft werden ist. Ich glaube, dieser wird, wenn er mit seinen Mannschaften in gesährliche Bostitionen kommt, seine Kolbe zu gebrauchen wissen. Im Uedrigen aber erinnere ich nur an den Berliner Zeughauskurm, die dem es sehr wünschenswerth geweien ware, wenn ein Osspiere mit der nötzigen Energie eingeschriften ware.

Abg. v. Janber für bas Amenbement. Dinifter bes Junern: Da einmal bie Discuffion über bas Amen-ment eröffnet ift, so ertiare ich mich gegen baffelbe. Das Amenbement wird barauf verworfen.

Das Amendement wird darauf verworfen.
Te folgt die Berathung des von der Commission vorgeschlagenen Schluß-Baragraphen 17. Die deiben vom Mbg. v. Könne hierzu eingebrachten Amendements sinden Interstüßung. In dem einem derfelden verlangt der Antragkeiser: daß, wenn die Kammen versammelt sind, sofort, wenn sie aber nicht versammelt, dinnen 8 Kagen nach ihrem nächsen Zusammentreten, Rechenschaft über die Berhängung eines Belagerungszustandes abgegeden werde. Das zweite lautet: Die Kammer wolle beschließen: "Die Kommern deben demuchaft über die Recht-mäßigleit des Belagerungs- ober Ausnahmezustandes zu entscheiden und ist derselbe sofort aufzuseden, "Die Allenden ist, die keine Kammern dies beschließei," Obg. v. Budden ber der Greceith) pricht gegen die Amendements, ammentlich die Zeitbestimmung von 8 Tagen.

Daufes. Minifter bes Junern gegen bas Amendement. Mis, v. Gerlach: Ich erfläre wich gegen beide Amendements. Das erfte, welches der Regierung Rechenschaft über ben verhängten Belogerungsftand binnen acht Tagen vorschreiben will, athmet Mistrauen gegen die Begierung, während wir der jehigen Regierung vielinehr Bertrauen zu beweifen sowohl im Interese des Aufterlandes als auch der Kammer selbst verpflichtet find. Gegen die Rachtbeile einer solchen Mistrauenschensperung fommt ber eiwanige geringe Bortheil jener Aristosstimmung, wenn ein solcher Bortheil zu hoffen ift, in keinem Falle in Betrauf. Das zweite Amendement, welches den Kammern die Anschweite Amendement, welches den Kammern die Anschweite Amendement, welches den Kammern die Anschweite die Berbaufung über en Belagerungsstand und besten Weiteraufsebung zweist, warde die Kannmern micht allem in die Verwaltung überhaupt eingerisen lassen, woe der

Das svorite Amendement, welches den Kammern die Antigleibung über ein Belagerungsfänd und des Werwaltung überchaupt eingreisen lassen, wie der Obert Minster bes Juncern in eben treifend ausgesprochen hat, soderen wach die Teitung militairischer Deprationen zuweisen. Denn die Berhangung des Belagerungsstandes kann noch Bestaden einem Bestadtigeit nilitäirischer Operationen die Keinen gung des Belagerungsstandes kann noch Bestaden einem Bestadtigeit nilitäirischer Operationen bilden. Daß aber zu solchen Functionen die Kammern eben so wenig sähig als kompetent sind, davon sind gewiß debe Seiten dieser hohen Kammern überzeugt. Ihr die Amendemen die Kammern eben so wenig sähig als kompetent sind, davon sind genig debe Seiten die sieher hohen Kammer überzeugt. Ihr die Amendemen auch ihrer eignen Beschassendig geschopft haben.
Rachdem noch der Abg. Camphausen für die Amendements gesprochen, werden sie verworfen und der S. 17. nach dem Kommisstons. Borschlage an genommen. Er lautet: "Lieber die Atthewe Westen sie verworfen und der S. 13. dem gerungszustandes, so wie über jede, seit es neben derselben (S. 5.) oder außerdem (S. 16.) erfolgte Suspension auch nur eines der SS. 3. und 16. genannten Artiste der Werfasjungskilkfunde, muß den Kommern sosot, werden werden. Eschwigsweise dei ihrem nächten Zusammernten. Archenschaft gegeben werden. Ehnen werten den Des Abstassen der Des kallen Auftürfen verursachten Schaft, verworfen.
Ein als Schlußparagsaph vom Abg. Machler eingebrachtes Amendement wird die Erfüglich er Berofungswistenden Borschissfien merden ungehoden. Das gegenwärtige Erst titt an bie Eetel ber Berofungs unt 10. Mai 1849 und der Der kontre der den von 10. Mai 1849 und der Der

entgegenstehenden Borschriften werben aufgehoben. Das gegenwartige Gesieh tritt an die Stelle ber Berordnung vom 10. Mai 1849 und ber Der flaration vom 4. Juli 1849 (G. S. S. 165. und 250.)" Damit ift die Berathung über bas Geseh beenbet.

Solug ber Sigung 3 Uhr. Machte Sigung: mahridentid Mitts ben 5ten. Tages Orbnung: Buflig-Organisationsgefes.

### Dentichland.

Berlin, 1. Februar. Die "Speneriche Beitung" ift mit bem Gefes über ben Belagerungeguftanb im bochften Grabe ungufrieben, obwohl fie feiner Beit fich febr behaglich fubite, als burch bie Berhangung bes Belagerungeguftanbes bas mublerifche Treiben und bie Emente in ber Sauptftabt gebampft wurben. Damale ift aber nicht beute. Bei ber ingwifden wiebergewonnenen öffenilichen Giderheit raifonnirt es fich gang vortrefflich. Da foll nur bas verantwortliche Minifterium — auch wenn bie bein-genofte Gefahr im Berguge ift — in Friedenszeiten ben Belagerungezuftand verhangen burfen. Die "Gpen. Big." bezeichnet es als Bang unbentbar, bag fogar ein nieberer Offigier momentan bie "berfaffungemäßigen Garanticen" ju fuspenbiren befugt fein foll. Daß auch ein nieberer Offizier burch rechtzeitige Gegreifung noth. wendiger Schutymagnahmen einen gangen Diftrift vom Berberben retten tonne, ber Gebante tommt bem eblen Blatte nicht in ben Ginn. Rur Bahrung bes leeren Formenwefens, wenn auch barüber Pand und Leute gu Grunde geben, bas ift ja biefe befannte con-

fitiutionelle Losung!
— Ge. Dajeftat ber Ronig werben in ber nachften Boche Allerhochftibre Refibeng in Berlin, und gwar, wie wir vernehmen, bis jum 3. Dary, bem Anfange ber Gaftengeit, nehmen. — Die Roben Cour, ein Soffest, welches, wie es beißt, nicht am nachsten Mittwoch, sonbern erft am Donnerftage ftattfinden foll, wird bas einzige Beft im biesjährigen Carneval fein, welches Ge. Dajeftat ber Ronig geben

- Ge. Daj. ber Raifer von Deflerreich haben bie Tochter bee Dajore a. D. Grafen Prafchma ju Schlog Galfenburg in Dberfchleften, Anna und Johanna, gu Chren-Ditgliedern bee Damenftifte gu Brunn gu ernennen und benfelben bas bamit berfnupfte Chrengeichen ju ertheilen gerubt.

- Das Berucht von einer bevorftebenben Ernennung bes Benerale v. Rochow jum Minifter ber auswartigen Angelegenheiten entbebrt jeber Begrunbung.

Der Dieffeitige Wefandte am Bofe gu Dreeben, Graf Ga.

en, ift geftern von bort bier eingetroffen. 3m Buftigminifterium wird ein Befeg.Entwurf borbereitet, burch welchen im Intereffe folder Orte, an benen fich fein Einzel-Richter befindet, eine Menberung in ber Organisation ber Polizeigerichte bezweckt wird. Es foll nämlich fur folde Orte ben Ortsvorftanden bie Befugnig beigelegt werben, Straf-Manbate auf Polizel-Contraventionen gu erlaffen, gegen welche ben Ungefculbigten ber Refurs an ben Boligeirichter bes Diftritte gufteben foll. 3m lebrigen gebenft bas Minifterium bie bisberige Organisation ber Boligeigerichte nicht gu anbern. (C.-B.)

Der Boft-Bertrag mit ben Dieberlanden ift bereite abgeschloffen, und burfte bie nachgesuchte Ratification ber betreffenben Regierungen nicht ausbleiben.

[Grfte Rammer.] Der Abgeordnete fur ben 2. Dagbeburger Bahlbegirt, Dber-Regierungerath Grh. v. Reibnis, bat fein Manbat niedergelegt.
— Die General - Commiffion gur Brufung bes

Staatehaushalte - Gtate pro 1851 ift in ber Erften Rammer am 21. Januar gufammengetreten und folgenbermaßen gebilbet: Abgeordneter Grb. b. Danteuffel, Borfigenber; Ab-geordneter Delius, Schrififuhrer, und bagu bie fammtlichen ubrigen Ditglieber ber Special-Commiffionen.

[Bweite Rammer.] Der Abgeordnete General von Repher ift bebentlich erfrantt.

Die Motive ju bem Strafgefegbuch find geftern ben Abgeordneten ber 3 weiten Rammer eingehandigt worben. Diefel-ben find 11 Drudbogen ftart. Außerbem wurde gestern ber zweite Bericht ber Betitionstommiffon ausgegeben. Derfelbe enthalt Bericht über 12 Betitionen.

Dach ber amtlichen Heberficht ber im Sabre 1850 im Geicaftefreife ber General . Drbent . Commiffion eingetretenen Beranberungen find in gedachtem Jahre 8 fcmarge Abler - Orben, 2 Militair-Berbienftorben, 4 Orben pour le merite fur Biffenichaften und Runfte, vom rothen Abler - Orben 1. Rlaffe 17, II. Rlaffe mit bem Stern 17, II. Rlaffe 54, III. Rlaffe mit ber Schleife 86, ohne Schleife 45, IV. 489 Rreuge, ferner 36 30hanniter-Orben, 7 Militair-Chrenzeichen II. Rlaffe, 293 allgemeine Ehrenzeichen, 81 Rettungemebaillen am Banbe verlieben, und ein Ehren - Senior Des Gifernen Rreuges 1. Rlaffe, fowie 12 Gbren-Senioren II. Rlaffe ernannt worben. Den fcmargen Abler-Orber erhielten: Der General ber Ravallerie und fommanbirenbe General bes 1. Armer-Corps, Graf ju Dobna, ber Birfliche Geheime Rath a. D. v. Gethe, ber Kangler bes Ronigreichs Preugen, v. Begnern, ber Bergog Berbinand von Genua, ber gurft Gunther gu Schwarzburg - Conberehaufen, ber Furft Beinrich XX. gu Reuß. Greig, ber Erbgroßherzog Beter von Olbenburg und ber f. ruff. Befanbte in Bien, Breiberr v. Depenborf; ben Friebens - Orben pour le mérite ber Maler Baul Delaroche, bie Gelehrten Bist, Engen Bournouf ju Baris und Freih. von hammer-Purgftall gu

- Die neuefte Rummer bes " Juftig . Dinifterialblattes" enthalt in ihrem amtlichen Theile 1) eine Befamtmachung bes Juftigminiftere vom 27. Januar, wonach bie Teuerverfiche-rungs Gefellichaft "Colonia" in Roln, um gemeinnutigigen und wohlthatigen Absichten forberlich zu fein, fich erboten hat, von ben Pramten - Ueberschuffen, "welche fie aus ben Beitragen ber bet ihr verficerten Juftigbeamten erzielt, einen Theil ber Buftig-Diffigianten-Bittwen - Raffe gur freien Berfügung gu überlaffen. Da es im eigenen Intereffe ber Juftigbeamten liegt, bie Fonds ber Juftig-Diffizianten-Bittmen-Raffe, aus welcher burftige Bittmen und Rinber verftorbener Beamten Unterflugung empfangen, möglicht ber-mehrt gu feben, fo bat ber Suftigminifter Beranlaffung genommen, fammtliche Juftigbeamte von biefem Anerbieten in Renntnig gu fegen; 2) ein Erfenntniß bes Dber - Tribunals vom 11. Rovember b. 3., worin ausgeführt wirb, bag ber befonbere Militairgerichtsftanb ber Benbarmen und Golbaten in Injurienfachen noch fortbeftebt, und bag baber bie Civilgerichte in bergleichen Ballen nicht erkennen burfen. 3m nichtamtlichen Theile befindet fich ein Auffan über bie Dothwendigfeit ber Theilnahme bes Staate - Inwalte an ber munblichen Berhandlung in Untersuchungefachen.

Rach bem beutigen Militair . Bochenblatt ift ber Bring Briebrich Carl von Breufen, Ronigl. Dobeit, gumt 1. Rombr. bes 3. Bats. 3. Garbe - Low. - Regts. ernannt. Stein. weg, Dberft - Lieuten., von ber Fubrung bes 2. Mufgebots vom 3. Bat. 20 Rgis. entbunden, und bemf. gestattet, bie Unif. bes 6. 3nf. - Regis. mit ben borfchr. Abs. f. B. ju tragen.

Die G. G. fdreibt: Babrend bie Bestimmung ber Gemeinbe-Dronung, bag alle bieber feinem Gemeinbe-Berbanbe angehörigen Grunoftude einem folden einverleibt werben follen, eine Beranderung ber bieberigen Gemeinbegrangen blelfach mit fich bringt, ift bagegen, nach ben Berichten ber Beborber, ein Beburfniß jur Beranberung ber Rreisgrangen in Geniapheit

ber neuen Rreis., Begirte- und Provingial-Ordnung fur jest nur in vereinzelten Fallen, wie 3. B. bei bem offenbar zu großen Rreife Glat, beffen Theilung in zwei Rreife febr zwedmaßig erscheint, wahrzunehmen. Als ein Bebarfniß biefer Art tonnen bie freilich baufigen Anfpruche und Bunfche fleinerer Stabte, ju Rreieftabten erhoben ju werben, naturlich nicht betrachtet werben. In noch ge= ringerem Dage ale rudfichtlich ber Rreife zeigt fich eine Dothmenbigfeit gur Beranberung ber bieberigen Abgrangung ber Regierungebegirte ober gar ber Provingen, beren eigenthum liches, jum Theil auf altgeschichtlichen Grundlagen rubenbes Leben baber burd bie neue Befeggebung nicht nachtheilig berührt mer-

L. Brandenburg, 31. Januar. Die Romobie mit bem be- tannten Dberburgermeifter Biegler ift wenigftens bier zu Enbe gefpielt. Db er noch ein Rachfpiel in Magbeburg, mobin er mit bem beutigen Rachtzuge abgereift ift, aufführen wirb, febt babin. Das Ronigliche Rreisgericht hatte geftern Abend in Folge einer gemeffenen Beifung bes Roniglichen Rammergerichte (wir haben bas betreffenbe Refcript bes Rammergerichte an Biegler felbft icon vorgeftern mitgetheilt. D. Reb.) ben biefigen Dagiftrat requirirt, ben ac. Biegler, fofern er nicht fofort abreifen merbe, ju verhaften und gwangeweife abzuführen. - Biegler hatte nun ben Dagiftra um Brift gebeten; biefe tonnte ihm beehalb nicht gemahrt werben, ba bas fofort befragte Rreiegericht folde ablebnte, und murbe ibm baber von bem Dagiftrate bemerflich gemacht, bag er (Biegler) bei feiner Gefdaftetenntniß wiffen werbe, bag ber Requifition augenblidlich Bolge gegeben werben muffe, und bag biefes am anbern Morgen unbebingt gefchehen werbe. Run mußte herr Biegler, ber Spag vorbei war, und begab fich Bebufe feiner Abreife gum Bahnhofe, wohln ibn feine Freunde, ber Magiftrate-Synbi.

Stettin, 30. Januar. Bie wir aus guter Quelle mittheilen tonnen, ift bie Rachricht eines biefigen Blattes, ale habe bie f Regierung ibre Genehmigung bagu bereits ertheilt, bag bie in bie Dber einlaufenben Schiffe nicht mehr in Swinemunbe, fonbern in Stettin follen beflariren burfen, minbeftene verfruht. Bie jest find bie barauf bezüglichen Unterhandlungen ju einem befiniti-

ven Abidlufi noch nicht gebieben. (Ofit-3.) Marienburg, 26. Januar. Bei Dirichau ift bie Ciebecte ber Beichfel bereits fo ftart geworben, bag felbft Frachtwagen binuberfahren tonnen. Unbere verhalt es fich bier mit ber Dogat. Die funftlich aus Gisichollen angelegte Giebrude ift ber naben offenen Blante megen noch fo ichwach, bag nur leichtes Fubrwert fie obne Gefahr paffiren fann; bie Boften und Frachtwagen bagegen werber noch mittelft eines großen Brabme auf ber Blante übergefest.

ofo Bromberg, 29. Januar. Rachbem langere Beit binburch ber Binter febr gelinde bleiben ju wollen ichien, ift berfeibe jest mit aller Dacht hereingebrochen; namentlich haben wir in letten Tagen febr reichlichen Schneefall gehabt, und es burfte fich bie bier jest bebeutend gefuntene Temperatur auch mohl balb über bie weiter nach Beften liegenben Continente perbreiten. -Die Ticherteffen befinden fich nach ihrer Berurtheilung bier noch in Baft. G. DR. ber Raifer von Rugland hat bem Rreis. Booffus Dr. Bilegemeti in Inomraclam fur bie gludliche Behandlung und Rettung ber 6 Tiderteffen ben Ct. Annen-Drben gu Theil werben laffen. Ein biefiger Maler wird bie Gefangenen gu Theil werben laffen. portraitiren, um ihnen mabrent ihrer Gefangenfchaft bie Dittel gu einem anftanbigen Lebeneunterhalte ju verfchaffen. Bahricheinlid wirb bies Bilb auch lithographirt und fo in weiteren Rreifer berbreitet werben.

Pofen, 29. Januar. Das Beneral. Commanbo gebt in ben erften Sagen f. Die. bon Gorau nach Glogau und benft, wie Brivat-Nachrichten von bort fagen, gegen Mitte bes Monate ebenfalls wieber hierher gurud gu febren.

Grfurt, 28. 3an. Generallieutenant v. Rabowit, ber borigen Sonnabend Abende bier im Schoofe feiner Familie eingetroffen ift, wird einige Beit in Erfurt verweilen. (Erf. 3.)

Samm, 26. 3an. In Folge einer Ginlabung hatten fich meb. rere bergbautreibenbe Gewerte aus Weftphalen, Rheinland, ber Darf und bem Siegerlande bier verfammelt, um gewerfliche Angelegenheiten gu berathen. Diefelben befchloffen unter Unbern einftimmig: "Gr. Greelleng bem Dinifter von ber Depbt burd eine Moreffe gu erfennen gu geben, bag man bierfeite feine Beffrebungen fur ben Sout ber inlanbifden Induftrie, und namentlich ber Gifen-Production, bantbarlich anerkenne." Gewiß mit al-lem Grund von Seiten ber Berren — Intereffenten!

Bien, 20. 3an. [Bermifchtes.] Ge. Majeftat bat bem F .- D. . Furften v. Schwarzenberg in Anertennung feiner Dienftleiftung ale Statthalter ber Lombarbie ben Orben ber eifernen Rrone erfter Rlaffe verlieben.

Se. Durchlaucht ber Minifter - Brafibent wirb fic nachfte Boche wieber nach Dreeben begeben.

Dem Bernehmen nach foll herrn v. Schmerling ber Befanbifchaftepoften in Bruffel angeboten morben fein. Dem Bernehmen nach ift von Geite bee Finangminiftere

eine neue Muemeffung ber Grwerbfteuer beantragt. - Der t. t. R. D. P. Graf Collorebo. Mannefelb unb ber General ber Ravallerie, Graf Bratielam, find Montag mit

einem Geparattrain auf ber Norbbahn von Brag bier angetommen. Beldzeugmeifter Graf Schlid ift nach Brunn abgereift.
— Der Biener lithogr. Korreft, zufolge ift Graf Bichy, ber ehemalige Gouverneur von Benedig, ber megen ber lebergabe bie-

fer Stabt an bie Aufftanbifden ju ichwerem Rerfer verurtheilt worben war, von Gr. Majeftat bem Raifer begnabigt worben. - In ber geftrigen Abenbfigung bee Gemeinberathes murbe bie befinitive Auflofung ber Municipalgarbe, ferner bei ber Statt. halterei und bem Civil. und Dilitar. Gouverneur Freiherrn v. Belben bie Bewilligung zu beantragen befchloffen, baf bie Berhand-

inben und gu biefem

bas Bublifum eingerichtet werben mogen. Die zwei borguglichften Strafenguge Rarnthene leiben an gablreichen Gegenfteigungen und fouftigen Dangeln, mas bas Banbele-Ministerium veranlaßte, bie nothigen Borfebrungen einzuleiten und biefe Stragen wirffam gu verbeffern

In Dabren foll eine Forfticule errichtet werben. Es bat fich bereits ein Comite aus Borftmannern und Borftbefigern bes Lanbes gevilbet, um biefes Inflitut balb in's Leben ju rufen.

Prag, 28. 3an. Der Carbinal- Ergbifchof gebentt bies fer Tage wieber nach Bien gu reifen, um bie firchlichen Angeles genheiten gang in Drbnung ju bringen.

München, 28. 3an. In Beifein einer Rommiffion fant beute auf bem Rugelfange ein Berfuch mit neuerfuntenen Branbgundrobreben fur Gefduse flatt. Ge murben gur Grobe aus furgen Saubigen Granaten gefcoffen und ber heutige Berfuch bat ein junfligee Refultat geliefert. - Auf Antrag ber betreffenben Beborben find bie Sicherheitsmagregeln fur bie Sauptflabt wieber auf bas frubere Dag erbobt morben.

3meibruden, 26. Januar. (A. A. 3.) Die achte bie eilft Sigung bee Specialgerichte in bem Bfalger Aufftanbepro geife murbe burd bie weitere Bernehmung einer großen Reife von Beugen ausgefüllt. Das Schwankenbe in ben Ausfagen verichiebener Beugen, namentlich bas baufige Burudnehmen ber in ber Boruntersuchung niebergelegten Angaben, welches bei Gingelnen gu einem fortmabrenben Ablaugnen und Bugefteben ausartet, veranlagt bie fon. Staatebehorbe in ber 11. Sigung bae Wort ju ergreifen, um bem Berichte mitgutheilen, bag borgeftern bereite gme Berfonen wegen Bebrobung, refp. Ginfchuchterung von Beuger verhaftet worben feien. Much feien ber Gtaatsbeborbe neuerbingt Die bestimmteften Mittheilungen gemacht worben, bag ein fortmab renbes Bublen, namentlich burch ben Beugen Bulich, in biefer Richtung flattfinbe, bag man fich fogar erfrecht babe, ben Beuger Reich thatlich anzugreifen. Der Brafibent außert fich in gerechtet

welchem Stande er auch angebore, einer ftrengen und augenblid-lichen Beftrafung gemartig fein tonne. Zweiundneunzig Beugen waren am Schlug ber eilften Sigung bereite abgebort. Rarleruhe, 29. 3an. Die zweite Rammer bat in ihrer beutigen Sigung ben Aufbau eines Theaters in ber biefigen Refiben

Entruftung uber bies ichmabliche Treiben und erflart, baß Beber,

mit großer Stimmenmehrheit genehmigt. Raftatt, 25. Jan. (Fr. 3.) heute murbe eine hiefige Bierwirthicaft, in welcher fich bie aue ber Revolution ber befannten

Motabilitaten gu versammeln pflegten, gefchloffen. Raffel, 29. Januar. Die Roth greift bier in ber unteren und felbit in ber mittleren Rlaffe immer mehr um fic. 3m gulber oberen Bermaltungebeborbe bes Begirfe ein Comitee eingefest, welches einen Aufruf jur Unterftugung ber burch Rriegelaften beicabigten Bewohner bee obern Bermaltungebegirfe Gulba erlagt.

31. Januar , Abende 8 Uhr. (Tel. G.B.) Bier Rut beffifche Bataillone haben Marichbefehl erhalten. Beute murben mehrere Burger wegen Ueberichreitung ber Polizeiftunde bor bit Untersuchunge Commiffion geforbert, unter Anbern auch Grafe. Ein weiteres Rriegegericht ift in Bilbung begriffen, man vermuthet gur Untersuchung von Borgangen, welche fich auf bie Beit bor Ginruden ber Bunbet-Armee begieben.

Darmftabt, 29. 3an. (D. B. 3.) In ber beutigen Gigung gweiten Rammer wurden mehrere Untrage gur Renntni ber Rammer gebracht. Abg. Georgi beantragte, Die Staateregie rung ju veranlaffen, bas Bett ber Dabe groifden Rreugnach unt Bingen gu rectificiren, um ben Berbeerungen biefes reigenben Fluffes eine Grenge gu fegen.

Dresben, 30. 3an. (Dr. 3.) Ge. Sobeit ber Bring Bilbelm von Baben ift gestern Rachmittag bier eingetroffen und im Gotel jur Stadt Wien abgetreten. 3hre hobeiten ber herzog und bie Bergogin von Sachfen-Coburg und Botha find heute frut nach Gotha, Ge. Dob. ber Bring Bilbelm von Baben nach Bote. bam abgereift.

Das "Dreebener 3." melbet: Die erfte und bie gweite Commiffton ber Confereng haben gestern eine gemeinschaftliche Sigung gehalten; beute mar bie zweite Commiffion verfammelt, melder bi Borberathung ber auf ben Birfungefreis bes oberften Bunbes-Organes und bie Begiehungen bes Bunbes und ber Gingelftaaten gu einander gerichteten Fragen obliegt. Dem Bernehmen nach mer ben bon biefen Commiffionen in naber Beit icon Berichte an bi Blenarverfammlung ber Confereng gelangen. Bu ben vielerlei falfurge Unmefenheit bes t. f. hofrathe von Rell in Bunbebangele. genheiten bei ber hiefigen Confereng antnupfen, geboren namentlich bie, bon Forberung eines Matricular-Ausschreibens bon vier Dil lionen und beren angebliche Bestimmung gur Aufftellung mobiler Bie man gu wiffen glaubt, handelte es fich nur Bunbeetruppen. um proviforifche Buweifung eines geringeren Betrage fur Feftunge. baugmede und Erhaltung bes Beftanbes ber Bunbeeflotte an bie

Beimar, 30. Januar. In ber geftrigen Gipung bee Lanb. tage ftellten Fries und Genoffen (bie Linte) ben Antrag, es moge ber Großherzog in Berudfichtigung ber gefpannten Raffenverhalt. niffe bee Landes eine Berminberung feiner Civillifte um wenigftens 50,000 Thir. fich gefallen laffen. Diefer Antrag ging jeboch nicht burch; bingegen warb ein anderer, auf einen zeitigen, bem Lanbeefurften beliebigen Dachlag fic befchrantenber, angenommen, obgleich Minifter v. Bagborf wenig Ausficht auf beffen Gemab rung gab. - Dag bie herrn fouverainen Bolfevertreter ber Linfen, "wegen ber gespannten Raffenverhaltniffe bee Lanbes" auf ihre Diaten verzichtet haben, verlautet noch nicht, boch ift es

von diefen noblen Bolfefreunden in Gicherheit gu erwarten Silbesheim, 29. 3an. Die von ben Brovingialftanben bee Burftenthume hilbeebeim am 21. Nov. v. 3. jur vorläufigen Brufung und Bearbeitung ber ihnen vorgelegten Grundguge für bie Organisation ber Provinziallanbichaften niebergefeste Commiffion bat im Beifein bee lanbeeberrlichen Commiffarius, bee Regierungerathe v. Bar, ihre Arbeit beenbigt und ale beren mefentliches altat eine Rerfaffunge-Itrfunde entmorfen Bur fernern Bericht erftattung, Berathung und Beichluffaffung über Diefen Wegenftanb find bie Provingialftanbe wiederum auf Mittmod, ben 5. Februar b. 3. Morgens 10 Ubr. einberufen.

Boigenburg, 30. 3an. Die Rieberf. 3. melbet: In Folge bee bor einigen Tagen wieber ftattgehabten Groftwettere und bes

bamit verbundenen Gieganges auf ber Gibe bat bie von preugifden Bontonieren bei Artlenburg geschlagene Bontonbrude abgebrochen werben muffen. Bier Schwadronen Chevauxlegere und bie Caval-Icriebatterie, welche bie Gibe noch nicht paffirt haben, find baburch gezwungen, in ber Gegend gwifden Luneburg und ber Etbe bie gur Bieberheiftellung ber Brude halt ju machen, mahrend ber Refervetrain bee Corpe vorlaufig in Gilbeebeim verbleiben foll.

Rapeburg, 29. 3an. (6. B. G.) Beftern Abend um 9 urbe burd einen bier eingetroffenen Difigier Quartier fur Se. faif. Sobiit ben Ergbergog Leopold bestellt, welcher heute Mittag eintreffen und, wie es heißt, einige Beit blet bleiben wirb. Dolln, 28. Januar, Abenbe. Der Felbmaricall. Lieutenan

Legebifich ift geftern in ber Stabt Lauenburg angefommen.

Bamburg, 30. Januar. [Defterreichifche Truppen.
timmung.] Geftern gogen bier bie erften f. f. ofterreichifchen Stimmung.] Truppen ein. Das burch bas Ericheinen biefer Truppen thatfach lich gur Anichauung gelangenbe Ginverftanbnig ber beiben beuticher Großmachte verfehlt nicht, in ben verschiebenen Rreifen feine Birfung gu augern. Bie gum legten Mugenblid verbreiteten unfere "Batrioten", vermuthlich um ihrer Berftimmung Luft gu verfchaf. fen und in ber Meinung, fich popular ju maden, bie abenteuer-lichften Geruchte über beabsichtigte Wiberstandsmaßregeln. Balb hieß es, ein Senator fei nach England gefdidt, um Lord Balmerfton's Ginfpruch ("frembe Bufffancen") gegen bie Schritte ber Bunbesgewalt zu ermirten, balb follte, auf biebfeitiges Anfuchen, ber ruffliche Befandte Broteft erhoben haben und, im Fall bes Ginmarides ber Defterreicher, mit ber Abreife broben. Der Genat habe, fagte man ferner, um gu zeigen, bag er jebenfalle entichloffen fei, fich "nicht Alles gefallen ju laffen", Die beftimmteften Erflarungen baruber verlangt, warum bie Truppen nach Samburg famen u. f. m., - bis benn nunmehr bas wirflich erfolgte Gin ruden allen Robomontaben ein Enbe gemacht hat. Die beutschen Großmächte Band in Band geben gu feben, ift unferer Demofratie naturlich ein Grauel, allein jugleich auch unferen Liberalen eine feineswege in feber Sinfict erfreuliche Ericheinung, und bie unumwundene Erflarung bee herrn bon Manteuffel, bag Breugen grundlich mit ber Revolution gebrochen haben wolle, erfullt fle beziehungemeife mit nicht geringer Unrube. Bmar find biefe Ber-

ren febr bamit einverftanden, menn im "Gefammtvaterlande" ir-genbmo außerhalb- Samburge, etwa in Berlin ober in Bien, bie "Reaction" es ber bortigen Stragen-Demofratie zeigt, bag lettere bie Beit ihrer Berrichaft vorüber fei; benn man weiß, bag bie biefige Demofratie nichte Erhebliches unternimmt, wogu fl nicht ben Impule von Augen empfangt. Allein ber Bebante, bag bie Reaction im "Auslande", namlich in Bien ober Berlin, fich fur berechtigt erachten burfte, von ber hamburgifden Regierung ein grundliches Brechen mit ber Revolution gu forbern und it Samburg nach bem Rechte gu feben, - bas ift eine Aus-ficht, beren mogliche Berwirflichung fle mit Schreden erfullt und jebe Triebfeber in Bewegung fegen laft, um ein folches Greignif abzumenben. Bahrend foldergeftalt Darr in feinem Blatte "Mephiftopheles" vor einigen Tagen unverhohlen ben Bobel aufreigte, bie von ihm namentlich bezeichneten, ale Bertheibiger ber Grundgefege aufgetretenen 4 Burger gu "fteinigen" - mabrent gleichzeitig bie übrigen bemotratifchen Organe ebenfalls Alles aufbieten, um ben bag bes großen Saufens gegen jene Danner gu entflammen, indem fie biefelben ale eine "freiheitemorberifche Glique bezeichnen, beren Treiben barauf gerichtet fei, "bie Stabt auch um ben letten Reft ihrer Gelbftftanbigfeit zu bringen", — verbundet fich in ben beutigen "Samb. Rachr." mit jenen Elementen bie im Dagiftrate berrichenbe Bartei, inbem fie in einem gegen bie

pofition aufgegeben bat", (febr begreiflich,) "um nicht burch forti gefehte Spaltungen im Innern unfere fleinen Staates bie Gelbft. ftanbigfeit und Unabhangigfeit ber Republif in Befahr gu bringen - Laffet une baber, ihr Mitburger Alle, inegefammt unt einmuthig gu unferer Bebotbe fteben! - Den von jenen ganati-fern fo vielfach gefchmabten Genat laffet uns burch unfere Gintracht unterftugen, und wir werben bie angesonnenen (?) Intriguen gu Schanden machen und auf biefe Beife überzeugend barthun bağ es bei une nichte ju interveniren giebt. Das lebrige ftellen

"wenigen Fanatifer bes Bopfthums" und "wenigen Anhanger ber

vergilbten Bergamente von 1712" bie Unterflugung ber Deme-

fratie anruft. "Bei Beitem - beißt es - ber Debrjabl ber Conflituanten-Bartei muß bas ehrenvolle Zeugnif gegeben merben,

baß fle feit bem Umfdmung ber Dinge im Jahre 1850 ihre Dp

wir bann getroft Gott anbeim, benn: "Auch in ben engften Baffen, wo wir wallen

Bleibt die Mueficht oben binauf une frei." Diefe herren "Batrioten" - beren Befchmad, beilaufig gefagt, in ber Boefie ebenfo fcblecht gu fein fceint, ale in ber Bo-- fcmarmen nun feit Jahren fur "ein machtiges, freies, einiges beutiches Baterland", und bei ben erften Angeiden, baf amifden ben Sauptmachten Diefes Baterlandes Ginigfeit bergeftell ift, und bag folden Ditburgern, welchen bie Freiheit bebrobt ericheint, unparteiifches Gebor werbe berichafft werben - mas boch obn Breifel eine ber Grundbedingungen ber Freiheit überhaupt ift erbeben fie ein Betergefdrei, wie Buben, wenn fie bie Ruthe er-

Blensburg, 27. Januar. Die in ben Blattern angebeuteten Truppen - Dielocationen haben ihren Anfang genommen. Geftern und porgeftern find bie erften gurudfehrenben banifden Truppen bier angefommen.

Durch eine amtliche Berfugung find bie Befanntmachung som 15. Det. 1850, betreffent bie Unterfagung aller Schifffahrt von foleswigiden Bafen und Ruften nach bolfteinifden Bafen und Ruften, fo wie bie Befanntmachung vom 11. Rov. 1850, betreffend bie Schifffahrt auf ber Schlei, außer Rraft gefest.

> ernsland. Frankreid.

\*\* Paris, [Die Fufion taucht mieber auf; bie Barteien in ber Mationalverfammlung; Bermifctes.] Die Situation bat fich geanbert, bas Anfchlagen ber Braftbentenbotichaft an bie Strageneden bat bie Barlamentariften fcmer ge-

frantt und bie bevorftebenbe Debatte über bie Dotation wird geigen, baf an eine Beriohnung mit bem Cluffe gar nicht zu benten llebrigens wird auch ichon beute bie Sprache ber Gipfeeblatter berber und bochmuthiger. Ge ift wieber in ben Galons fart bie Rebe von ber Buffon ber Legitimiften und Drleaniften. und man berfichert, ber Beneral bon Chabannes fei mit ben legten Aften nach Benebig abgereift. Da ich bie Chre habe, mit bem Berrn Beneral von Chabannes etwas vermanbt gu fein, obwohl er ein Orleanift ift, fo fann ich 3bnen verfichern , bie Familie Louis Philippe's feit 1848 nicht verlaffen bat und gar nicht baran benft, nach Stalien gu reifen. 3ch glaube nicht an biefe gufton, wenigstene nicht an bie tonfuje guffon, bie in manden Salons berricht. Dagegen bin ich im Stanbe, 36nen fagen zu tonnen, mas eigentlich mabr ift an allen biefen gu-fionsprojetten. Es wird in biefem Mugenblid an einer Familieneinigung und einer Parteiberfdmelgung gearbeitet, bie Bauptpunfte Brogramme find: 1) Achtung ber frangofifchen Conflitution; 2) Unterflugung bee Brafibenten bie jum Erlofden feiner fonflitutionellen Bollmachten; 3) Broflamation bes Grn. Grafen b. Chamborb, ale Chef bes Baufes Bourbon, uber bie bourbonifche Bolitif. (Gie feben, bier ift in bem Programm ein Loch, benn eben uber bie bourbonifche Bolitit find bis jest alle Berhandlungen gedeitert); 4) Der Berr Graf v. Chambord ernennt 1852 einen feines Saufes jum Brafibenten ber Republit, beffen Babl son Legitimiften und Orleaniften burchgefest wird. Die beutige Sibung ber gesetgebenben Bersammlung war ohne alles Intereffe. Faucher prafibitie und ich will bie Gelegenheit benuben, Ihnen bie gegenwartige Parteiglieberung ber Berfammlung bargulegen, bie fich boch mannigfach anders geftaltet bat. Auf ber außerften Rechten finden Gie bie "weiße" Montagne, bie tatholifden Legitimiften, bie man Bointus nennt, fle folgen bem Grafen Leon von Laborbe, ihnen junachft folgt bie tatholifch - legitimiftifche Frattion bee Bicomte von Falloux, bann fommt bie legitimiftifche Sauptmacht unter Berryer und Saint . Brieft. Den Legitimiften gunachft fiehen bie Buffoniften unter Graf Dole, bann tommen bie Orleaniften unter Thiers, bann bie andere orleaniflifche Fraftion unter Due be Broglie, bann bie britte orleanififche Fraftion unter Lafte prie (eigentliche Regentiften.) Reben fleben bie alten Bonarpartiften unter Abatucci, bann bie neuen" Bonapartiften unter Graf Dontalembert, bann ber Tiere.Barti unter Dbilon . Barrot, bann bie militairifche Linte unter Cavignac und Lamoricière, bann bie Linte in 4 bis 5 Schattirungen, bann bie Rothen ber Montagne. Gie feben, an Barteien fein Mangel.

- Der Polizei - Brafect Carlier macht fich beute uber bie "Affemblee Nationale" luftig, welche behauptete, es bestehe eine geheime Gesellschaft, um Die Berlangerung ber Gewalten Louis Bonaparte's auf bem Betitionemege gu erlangen. Carlier wiberlegt biefe Angabe in folgenbem Schreiben: "Gerr Rebatteur en chef! Gie fragen mid, ob ich vielleicht von einer becembriftifden Betitions. Fabrit fur bie Berlangerung an ber Barriere be l'Ctoile Renntniß batte? 3ch weiß feit lange, bag in bem Baufe Dr. 14 an jener Barriere ein ehemaliger Borreiter bes Raifers mobnt, ber eine Betition abgefaßt bat, welche bie Berlangerung ber Be-walten bes Rrafibenten ber Republif jum Bwede bat. Aber ich malten bes Braffbenten ber Republif jum Brede bat. weiß aud, bag biefe Betition feineswegs von einer Gefellichaft Sie ift bas alleinftebenbe Bert eines Dannes, ber fich Befellichaft conftituirt, Statuten fefigefest, und ben Titel "Berein bes Aderbaues, bes Sanbels und ber Induftrie" ange-nommen hat. 3ch tann Sie außerbem verfichern, bag biefe Angelegenheit nichts fur bie öffentliche Rube Beunruhigenbes barbietet.

Paris, Donnerflag, ben 80. Januar, Abende Bibr. (I. C.-B.) In ber Rationalverfammlung wird ber Antrag auf Bilbung permanenter Rriegsgerichte porfen. Die Rommiffion über Arbeiter - Berhaltniffe bes flagt fich, baf bie Refultate ihrer Prufungen im Archive bes Ministeriums vernraben liegen. Rach einer fehr lei-benfchaftlichen Distuffion wird ber Schluß ber Debatte auf morgen vertagt. Fortwährend erhält fich das Gerücht einer nabe bevorstehenden Dotationssorderung, und daß man, falls diese verweigert würde, ju einer Nationals Subscription schreiten wolle. Das "Journal des Dodats" behauptet, daß nicht das jepige, fondern erft ein befinitives Minifterium eine Revifion ber Berfaffung beantragen werde. Ge wird ergahlt, baf ber Boltsvertreter Manguin nach Briffel abgereift fei. Großbritannien.

\* London, 29. Januar. [Ernennungen; Bermifd. giofer Inbiffereng bie papal aggression ale gang unwichtig barfellen. Die "Conbon-Gagette" melbet bie Ernennung bes Grafen Beft moreland fur ben Wiener Botfchafterpoften, bes Contre-Abmirale Gir Ebward Byone fur ben Befanbtenpoften in Stodholm. Der bieberige Beichaftetrager in Bien, Arthur Charles Dagenis ift fur Die Schweiz ernannt, und ber Secretair ber Legation in Liffabon, ber ehrenwerthe Beinrich Georg Somarb, geht in gleicher Gigenschaft nach Bien.

- Lord John Ruffell lagt burch einen Freund in ber "Times" bie von berfelben gebrachte Rotig, ale habe er Antheil an ber Berausgabe bon Lord Golland's neuen "Reminiecengen", wiberrufen. - Lord Effingham wirb, unterftust von Porb Dverftone, bie Antwortabreffe auf bie Thronrebe beantragen.

Rom, 22 Januar. Reue und gablreiche Berbaftungen, wie es fcheint auf Requifition ber neapolitanifchen Boligei, haben in biefen Tagen bier ftattgefunben. Dan will in Reapel einer weit ausgebehnten und vielverzweigten Berfchmorung auf bie Spur getommen fein, mobei es auf nichts Beringeres, ale eine tionirung gang Staliene, abgefeben mor mit ber Ermorbung bes Ronigs von Reapel ihren Anfang nebmen follte. Der vermeintliche Meuchelmorber foll fich bereits in ben Banben ber neapolitanifchen Boligei befinden, und feine Berbaflung hat benn auch fo manche andere gefängliche Gingiehungen mit

# Berliner Buschauer.

Berlin, ben 1. Februar 1851.

Berlin, ben 1. Kebruar 1851.

Bremdenberkehr. Hotel bes Princes. 3hre Königl. Hohelten ber Tregresbergog und bie Krau Erbgroßbergogin von Medlenburgs. Etrelig: Baron v. Karftebt, Rittergutebef, aus Fresborf; Moore, Z. grobt. Cab. Courier, aus London.

1. Dotel. Baron v. Wülfnig, Königl. Kammerherr, aus Hoppenrade; v. Wilfins, Königl. preuß. Lieutenant im 7. Jäger: Bafallton, aus Tergau; Freiherr v. hartwig, Oberforftrath, aus Prag; Graf v. Sahnberf, Barticuller, aus Wien.

v. Sabmborf, Barticuller, aus Wien. (Mugel, and Warschaut; Losdaebranbt, un. a. D., aus Saarow; Graf v. Bredow, Lieut. im 24. Landw. Cav.c., aus Färstenwalde; v. Friese, Rgbes, aus Görliß; v. Duisow, est, aus Görding vo. Grisow, Graf, aus Grodlar, Baren, aus Gredau; Baren. Radel, aus Archaerin; v. Gereborff,

Dunntei aus Radwit, v. Barner, Agbef, aus Trebbow; v. Stretha.
Den Abent. aus Infracteur ber 2. Artificete Inspection, aus Merieburg;
v. Benedichen: Genfeef, aus Bellnow; Arzberger, herz. sachfeschurg,
gestanifier Gei. Regierungerath, aus Gotha. 

Dramming.

† 3hre Konigl. Dobeiten ber Erbgroßherzog und bie Erbgroßberzogin von Medlenburg. Steelig trafen gestern von Defau bier ein und festen nach eingenommenem Diner im hotel bes Princes Dochflibre Reise nach Reusetrells fort.

- V Am Pochgebaube verdienen jest die Maurer etwas. Man erinnert sich, das seit vielen Jahren bas Gebäube willig seine Botverseite
zum Ankleden aller nur benkbarer Ankindjungen darbot. Es dat fich
aus dieser "Aleberei" eine mehrere Kinger biete Borte gebildet, so bas die
Arbeiler im Schweiße ihre Angeschist mehrere Tage mit der Reinigung
und Renovation der Mauer beschäftigt sein durften. Kortan soll die Stelle
nicht mehr zu den Annoncen benust werden, und Mancher, der sein ges
drucktes Deseuner derfenstet fand, durften keiner Reugierde ein ges
drucktes Deseuner deskenitet sand, durfte sieht mit "hungrigen Augen" an
dem "ungedeckten Tisch" wordeinsandern. —

1 Der Zudrang des Bubittums zu der Ausktellung in der Porgellan-Manusaktur war so groß, daß des beschändten Kaumes wegen sehr
Wiele zurackgewiesen worden mußten.

Morgesten Masab besänd die K. Mademis der Missenschaften Am Bongebaube verbienen jest bie Daurer etwas. Dan er

gellan-Manusaklur war so groß, daß des beschränkten Raumes wegen sehr Biele gurückgewiesen werben mußten.

— Borgesten Mbeub beging die K. Alabemie ber Wissenschaften, wie alliabrlich, den Gedurtskag Friedrichs des Großen. Unter den Mitglies dern der Alabemie war auch Alexander v. humboldt zugegen. Anser vies len Notabilitäten der Kunst und Wissenschaft datte ich ein überaus zahlereiches Publikum eingefunden. Der vorsihende Sektretair. Hr. Trendelendurg, etdsfinet die Sihung mit einem Bertrage zum Gedachtniß Friedrichs des Großen und brachte zur Anschauung, wie dieser Monarch Preußen einem großen Ziele entgegensährte, wie er dadurch auch auf Deutschland des beitspungen Außerte, so daß er mehr als alle diesenigen, die ihm

beutsche Gesinnungen absprechen, beutsch gebacht, beutsch gehandelt habe. In ftetem hindlick auf Alexander dem Großen zeigte der Reduer ben Glebenden, den die Geschichte vor Angen hatte, als sie Breugins, wie einst Macedoniens Könige, den Beinamen des Großen gab. indem sie in Beiden auf gleiche Weise das umfassende Wessen geren gab. indem sie flaatsmadunische Ides berücklichtigte, die sich durch ihr ganges Leben bindurchiebt. In Weglehung auf Kriedrich den Großen veranschaulichte der Reduer dies auch durch Stellen aus besten Schriften. In den Bortrag, dem die Anwesenden mit der gespanntesten Anfinersamtelt folgten, reihte der Gerteilen der Alabemie dem Statut gemäß eine kurze Nachricht über die Treignisse, welche die Afademie in dem abgelausenen Jahre getrosten, namentlich über die Personalveranderungen. Sie erward als neue ordentsliche Mitglieder die Personalveranderungen. Sie erwards als neue ordentsliche Mitglieder die Herren Kawlinson in Bagdad und das in Nachre dauswärtig die Gerten Rawlinson in Bagdad und das in Nachre dauswärtig die Gerten Kawlinson in Bagdad und das in Nachre das seines das seines die Korrespondenten die Herren Julius Mons zu Paris. Lönnrot in Gelfings fors, Mus Eerdhanowitsch Karadschafts wir die, Reinand in Paris, Kott in Halle. Sie verlor durch den Tod die erbentlichen Witglieder die Gerin Salle. Gie verlor burd ben Tob bie erbentlichen Ditglieber bie Ber in Palle. Sie verlor burd ben Lob bie erbentligen Betigtieber bie Deter ren Aunth (farb 22. Marz 1850), Neanber (farb 14. Juli 1850), Enno hero Dirksen (farb 16. Juli 1850), Link (farb 1. Januar 1851), umter ben auswärtigen Mitglieben ben herrn Gab Luffac zu Paris (farb 9. Rat 1850), unter ben Korrespondenten herrn Krissenberg in Briffel (farb 18. April 1850), herrn Schumacher in Altona (farb 29. December 1850), und bas Chreumitglieb, ber Beneral Felbmaricall Freiherr von Duffling

flatb 16. Januar 1851).
Den Schuff ber Sigung fallte ein geologischer Bortrag bes herrn 2.
Den Schuff ber Griebungen an ben Ruften ber Office, besonbers in Rude-ficht auf Schweben. Daran Inupfte ber Redner in flarer, einsacher Darftels lungsweise Betrachtungen über vorsunbfluthliche Thiere und über bie Ent-wickelung bes Menschengeschlechtes.

ber biefigen Univerfitat ift ein Bebrftubl fur bie Stenographie — An der hiekgen Universität ist ein Sehrtsuhl für die Stenegrabbei errichtet und dem Stenegrabben del der Zweiten Kammer, Dr. Michaelis, einem Schiler Stolge's, des Worftehers des ftenegraphischen Bursau's der genannten Rammer, übertragen worben.

Das feit einer Reihe von Sahren am 3. Februar alljahrlich bier † Das Garbe Schugen Bataillen ift von Storfem nad Dobme

Das Comungericht beenbigte gestern bie Berbanblungen in bem von uns vorgestern gemelbeten großen Diebfablisprogesse. Das Soulbig wurde gegen fammtliche Angellagte ausgesprochen, und bie manulichen Aus gestagten Gartner hartlapp, Fubrmann Friedrich, Arbeitsmann Richgettagten Gartner Patriapp, Juhrmann Priedrich, Moettemann Richer, Jimmerlehrling Kriedrich und Arbeitsmann Bauherz, yum Ko-fardenverluft und resp. 15 Jahr. 2 Jahr. 5 Jahr. 13 Monat und 4 Jahr Strafarbeit, Grweeds Defention und Stellung unter Boliziauficht auf die Dauer der Strafzeit, swie die Magestagten Witten Eedmann. Wittwe Kuba und verehelichts Wartmann zu resp. 6 Jahr. 2 Jahr und 1 Juhr Strafarbeit und Stellung unter Boligeiaufficht auf Die Dauer ber Strafg

Strafarbeit und Sellung unter Polizeiausschaft auf die Dauer der Strafzeit und verurtseitlt. Das Erfenntniß gegen die versehelidte Schaden Worden ausgesest. Den Tröbler Stephan tras eine Geldbuße von 50 Thlr., event. 6 Wochen Gefängnißstrase.

— Das Erfenntniß der zweiten Criminal-Abtheilung des Königlichen Stadtgerichte in der Untersuchungssache wider die Wittwe Deutschmann und Genoffen, durch welches befanntlich 6 Personen wegen Meinelbes verurtheilt wurden, ift in zweiter Instanz lediglich bestätigt worden. Da gegen die der Frauen auf öffentliche schimpsliche Ausstellung als meineldige Vertrüges rinnen erfannt worden ist, so dürste diese dreisehe Prangerstellung, welche in der Regel Donnerstags erfolgt, nahe deverschen.

— Man schreibt aus Raütatt. 27. Jan.: Wer nicht langer Keit ente

- Ran foreibt aus Raftatt, 27. Jan.: Ber nicht langer Seit ent-hielten biese Blatter bie Mitthellung aus Mannbeim, bag bei ben ba-selbit in ben füngften Bonaten vorgesommenen polizeitiden Bergeften meik Truntenbeit bie Ursache fei. Gine Babrnehung obnicher Art somnte man bier (Raftatt) machen. Bon 22 burch bas Keftungsgouvernement bestraften

Bergeben batten 13 ibren Grund in Truntenheit und bestanden meift in Biberfeslichfeit ober muften Soben und ftrafbaren Acuferungen!!

—: In der Immerftraße Rr. 60 bei dem Raufmann Krande e wurde in vergangener Racht ein Einde ut bergangener Racht ein Einde ubrefte ber beide wurden jedoch gestört

-: In ber Jammernusse R. vo eer eine annangener Nacht ein Vergangener Nacht ein Einburd versicht, die Diede wurden jedoch gestört und stückteren.

-: Einige am Anfang der Charlottenstraße in einer Parterrestube einquartierte Solvaten hatten sich gestern Abend das Bergungen gemacht, jum Gedurtstag eines Kameraden die Kenster zu illuminiren. Einige des motratische Bummiter sammelten sich alebald vor den Kenstern und singen noch aufich Bummiter sammelten sich alebald vor den Kenstern und singen noch die Solvaten zu verhöhnen. Diese sehrten sich eine Zeit lang nicht daram, als die Sache jedoch sein ohne nahm, gingen sie durch eine Redenstiht auf die Straße ichnell gesäubert war.

- \*\* Allo nach der neuesten Statistif batte Berlin zu Ende des Jahre bes Jabre 1850 gerade 417.765 Seelen.

- Benten sie blos an die Bahl des Gesen Mer ich ditt Sie, liedker Statistifter, wo bleiben denn die blos deren Aber ich dit Sie, liedker Statistifter, wo bleiben denn die bes Hes Habl des Gesten Musschaldag? Und sich zu der die blos an die Bahl des Gesten Abereich Scheidung 1 und sich albei der Bauturch, der französliche Verer Abgescheten Scheidung und gehapt zu des Gesten Unsschaldag? Und sich den Jetone Baturch, der französliche Verer Ringescheten Scheidung ung den zu einer gestallschaftlichen Stellung das gelagt das der fatissischen Angaben just das Salbe, wodurch das Ganze in die Verdage zu ab Abstractioher Ergenauen Berechnung. Sie sagen z. B. als diesgerlichen Verdagen werden. "Sehen Sie", heißt est. "das nenn" ich genau rechnen. Diese Inden haben Sie mehr liederzeites Garben. Diese halbe allein packt das Publistum, den Dauffen. "Sehen Sie", beißt es. "das nenn" ich genau rechnen. Diese Nach an eine Bable Betreiber Gesten und ist einen Soloo (und 1000 von der Bant), das ist die höchste ergan einsach: Achnure und zweiselt werden. Beien Kneuenung gestellt wurden. We kommt ein Kenner und zweiselt, den ab ein der gehalt werden aus der feinen Soloo (und 1000 von der Bant), das ist die höchsie einer Kneuenung seinen Antrag richtig ab

und, vulgo Beruhigungs-Buftand betreffen! Much eine fcone Begend,

Juftand, valgo Beruhigungs-Juftand betreffen! Auch eins schone Gegend, diese Parlaments-Dasen unseres Jupiter Ammon.

- ""An meinen Bluthund." Unter diesem granslichen Titel entshalt Dasen gestellt gestellt gent granslichen Titel entshilt Rr. 23. ber Urwahlere Zeitung ein Tursless Eingesandt, unterzeichnet "B. 8. "Ik Lesteres vielleicht die Ghiffre auf der Steuermarke des eingesandten "Bluthundes?" Gut gebell, Caro!

- "Blie wir hoten, hat der Antiquar fr. Danz den sieglichte Kriedrich Blischem III." die 180 ist dere "Edeues und Regierungsgeschichte Kriedrich Blischem III." die 180 ist dere "Edeues und Regierungsgeschichte Kriedrich Blischem in Stadil gestochenen Bidnis des hohen Berewigten geschwinkt, und der unter den vaterländsschen historie des hohen Bereinigken geitb die den Berth des Indaste. "Es gilt dei dem Horth der Kriedrich Bertaffers, leit die Wasselle der Bruder erglichte ischen im Borworte, im vollsten Maaße, was Kriedrich der Große von seinem Bruder, dem Britzen deinrich, sagte: "seine Thaten ergählen, heißt ihn loben"; und eben darum bade ich mich meistens auf eine einfache Ergählung dieser Thaten beschächtet. — Ohne Jueisse Werchen die noch übrigen Gremplare schnell vergriffen sein, da deren Angahl nicht bedeutend und der Gremplare schnell vergriffen sein, da deren Angahl nicht bedeutend und der Gremplare schnell vergriffen sein, da deren Kragen nicht der Stätige Antiquar an sich gesauft und erleichtert beren Anschaffung den Freunden vaterländis sche Schliede der den Kreunden vaterländis sche Schliede der der des Stätigkeit der mehren Kragen vaterlandis sche Kreunden vaterlandis

icher hiftorie durch ben billigften Breis.

- In Roln am Rhein heißen bie Buppen- Theater, bie ale "Gifthoblen" endlich von ber Bolizei überwacht werben fellen, "hennesschen" Doch nicht ein Bettleinerungswort von Sans ober Sanschen?

- Ein Dresbener Correspondent der Bossischen Zeitung will wiffen, bag ber "Ratechismus eines theinischen Gotbaten" jest unter dem Titel: "Buch für bas ruffiche Bolt", ins Aussische Bettragen, in Tausenden von

Aremblaren über Leipzig nach Aufland gebe.

Duller, ein gedorener Wiener, Landemann von Cabert, Berfaffer gabliofer Romane, die nichts weniger als jabilofe Lefer sanden, bebutirt jeht als "Mitprediger ber beutich efatho-

als jabliche Leser sanden, debütirt jeht als "Mitprediger der deutsch einigen Geniger als jabliche Gemeinde" zu Mainz.

—V Aus Murtemberg wird gemeldet, "daß das Ende der doritgen Bürgerwehr nahe sei." — Es wundert uns, daß dieses souderaine Bolfse Bruchftud aus dem glorreichen Jahre 1848 nicht lange schon geendet ift. Beliedstördnen derstigen Eine fließen, — höchsten einige rothe.

— Die geltrige Eisung der 2 ten Rammer gad durch ihre Abstlimsmungen ein sondersdares Bild: die Bolen gaben in der preußisch en Kammer den Ausschlag.

— ibr haben-schon mehrfach auf die Mittel ausmerksam gemacht, welche der bekannte Indader des bibliographischen Instituts in Sildurgausen, Meyer, anwendet, um die Fadrilate seiner durch und durch von revolutionairen Tendenzen erfüllten Anfalt im Bolfe zu verbreiten, und gaben noch fürzlich einige Motigen über den spegenannten "Krieges u. Friedenstales." Ein neues derartiges Mittel wird seit einigen Tagen versucht, und wir halten es sur Kinsch der umhert, welche sich den zu Anzeichen für Kilde, darauf auswerksam zu machen. Inder verscheiten, den der fich dem betrücktigen, den zur Anskalt gebenden Schülern gedruckte Anzeigen und Einstellungen der Mehrerichen Behreit geben der Schülern gedruckte Anzeigen und Einstellungen der Mehrerichen Schülern ausgubrüngen und sie zu deren Berdreite

lone

mit

nicht

tion;

flitu=

n ge-einen Bahl

pon

Frat-

egiti-

Reben

n bie

4 bis

r bie

Louis

tifden

r Be-

Titel

ange-

ietet. ende wird

e bes

rhive

ebatte

erücht

bate

uguin

nifd.

& relig bar-Grafen

Tontre-

Stod-

Charles

marb,

ime8"

an ber

errufen.

erftone,

ngen, haben

I einer

auf bie is eine

eite in gen mit

itel entunter: marte

ien Reft

m Ber-hmlichft gefchichts

ofe von

erlanbi:

bie ale

Diffen,

nog non

Biener, weniger efathos

Abftimifden Siveite Rammer.
Sigung vom 31. Jannar. (Schlus). Die Mabl bes 2. Bleept ifis benten erfolgt von 291 antvefenden Abgerobarten. Die Silmmen vertheilen sich in folgender Weife: v. Seld von erhalt 129, Len sing 128. Dit er rath 28. Winzler 3 und Simson 2. Da biebei eine absolute Ragiorität nicht erreicht wurde, so samen, wie bei ber Mabl bes 6. Wiereräftensten, auch bier wiederum die 3 erstgenannten Candidaten zur engern Mahl. die solgendes Endreigheit von 254 Stimmen (37 waren inzwischen wieder verschwunden) erhalt Lenfing 131, mahrend von Seldow 1...s 123 erhalt. — Schluß der Sidung 4½ Uhr. — Die nachte Sigung Comnadend 1. Febr. 12 Uhr. Tagesordnung: Gesch über Ministervers antwortlickseit.

antwortlickeit. —

Berlin, 1. Februar, 17te Sigung. Prafibent Graf Schwerin. —

Berlin, 1. Februar, 17te Sigung. Prafibent Graf Schwerin. —

Tageserdnung: 1) Bericht der vereinigten Justize und Kinanz. Commission, bett. die zwischen der f. preuß, um fürfil. lippeschen Argierung am 17ten Mai 1850 abgridlossene Staatsvertrag wegen Abtretung der mitlandeskberrlichen Rechte über Lippstadt an die Krone Preußens. 2) Bericht der Commission für das Justizwesen über den Antwurf eines Gesehes, die Källe der Berantwortlickseit, in welchen Minister durch die Kammern angeslagt werden können, das davei zu bevochaftende Berfahren und die zu Anwendung fommenden Strassen betressend. Begind der Sigung 12½ libr. Am Ministerische w. Manten fele, v. Rade, Si mons, v. Mesty das Mortessens und Gentralge der Sigung.

Prafibent Gr. Schwerin theilt der Kammer mit, das das gewiern eingebrachte Geseh, "Rachserberung von 18 Millianen stiltlativbeütrinsse betressens, nicht der Commission für ziel ausgerverbentlichen Militativbeütrinsse betressen von 18 Millianen stiltativbeütrinsse deterfiende", nicht der Commission für zölle, sonder eine aus der Finanz und Gentralgeseschmung, und gesetzte Gommission zusammens gesetzte Gommissen zur Lageserdnung.

gefeste Commission ubergeben werben werbe. — Die Kammer genegmigt bies. — Man schreitet jur Tageberbnung.
Abg. Broider erftattet Bericht über Mr. 1. der Tagebordnung und fiellt Namens biese bem Antrag: "Die 2te Kammer wolle bem zwischen ber Kegferung Er Mo.) bes Könige und ber fürft. Etpe schen Regierung am 17. Mai 1850 abgeschlessen Staatsvertrag ihre versassungsmäßige

am 17. Mai 1850 abseichloffenen Staatsvertrag ihre verfassungsmäßige erforberliche Justimmung erthellen.

Die Kammer beschülest einstimmig, biesem Antrage beizutreten.
Es solgen jeht noch einige Wahlprüfungen.
Dann folgt die oben angesührte Rr. 2. der Tagesordnung, Abg. Men he i als Referenter erläutert den Berlicht der Gemmisston dahin, das diese sich mit dem Gesentwurf in der Hauptsache einverstanden und nur in einigen Buntten hinsichts der Korm adweichend erslätt hat. Die Kommission das die einverstanden und nur in einigen Buntten hinsichts der Korm adweichend erstätt hat. Die Kommission angesehen und bis auf 2 — noch zur Sprache sommende Buntte — densielben gebilligt.

Rinsister Simons: Es ist dei der Absassung des Entwurfs streng an der Berfassung sestgebatten, wie dies ein Bergleich mit Art. 61. der Berfassung beutlich machen wirts. Es versteht sich von selbst, das die Borlag bieseingen Puntse nicht hat berühren sonnen, die sich in der Westgefung sestgen Puntse nicht hat berühren sonnen, die sich in der Westgefung sestgen der Lucyen allgemeinen Andenkung sofort zu den einzelnen Varagranden über.

Ran geht nach biefer kurzen allgemeinen Andentung sofort zu ben einzelnen Paragraphen über.

§ 1. wird nach bem Abanderungsvorschlag der Kommission ohne Distrussion in solgender Kassung angenommen: "Jode der Kommission ohne Distrussion in solgender Kassung der Gertratt und der Kommission der Berratt Knildage ersteben." — hinsichte § 2. tritt Wo. v. Kleist Skehom als Gegner der Ansicht der Kommission aus: "Es ist die Stellung der Kammenn gegen das Ministeium in der Bertassiung kreng bestimmt. Ich presentes der im der der Kommission ausgesen, das die im Bericht dieser Kommission ausgesen, das die in Bericht dieser Gernemission ausgesprochen Motive als wirkliche Motive des Gesehes gelten sollen. Es mission bestimmt materielle Gernzen selbsgeste werden für das Weispiel nur aus den Kall aufmerksom, wo eine vor Jusammenritit der Kammern erlassen Waas dieser Versolgung gegen die Winsise. Ich mach als Beispiel nur aus den Kall aufmerksom, wo eine vor Jusammenritit der Kammern erlassen Wen Kall aufmerksom, wo eine vor Jusammenritit der Kammern erlassen Wen Kall aufmerksom, wo eine vor Jusammenritit der Kammern erlassen Wen Kall aufmerksom der vor Jusammenritit der Kammern erlassen Wen kall aufmerksom der der vor Jusammenritit der kannern erlassen weben die der Versolaten, der kleier Gentung setzachtet werden die eine Bercanlassung zur Ministerversolgung betrachtet werden die eine Mercanlassung zur Ministerversolgung betrachtet werden die eine Mercanlassung zur Ministerversolgung betrachtet werden die fest Entwickelung unseres politischen Lebens abgewartet und und in diesen Kreise deinwischer gracht daten. (Kortfes, folgt.)

wereben bürten. 3ch hatte gewählcht, daß biefer Artweifelng unferes vorgleigt werben wäre, sohner nach wir ert die Antweiselung unferes vorlitischen Lebens abgewartet und uns in diesem Kreife heimischer gemacht batten.

Sottesbiemst. Am Sonntag, den 2. Kebruar, predigen in schmilichen Kirchen der beutschen Geneeinden. Innerhald der Stadt: Barochials Berm Krinkt. Radm. Reifed. — St. Miclaif. Berm. Schme. Sweete 8 Uhr. (Beiche und Abendund). Wermitt. Schweder 9 Uhr. Nachm. Dr. Jonas 2 Uhr. — Rlosterf. Borm. Chickelf. Berm. Schme. Die innerhen. Die innerhen. Berm. Eese 9 Uhr. Nachm. Chick. Schm. Dr. Gonat. — Geil. Geiff. Borm. Siche 12 Uhr. — Garassen. Borm. Schmidt. Wachm. Beitling. (Grangel.-Luthrijche Geneinde.) Borm. Schmidt. Nachm. Leskus 4 Uhr. — Et. Geergenst. Borm. Schmidt. Nachm. Leskus 4 Uhr. — Et. Geergenst. Borm. Schmidt. Nachm. Leskus 4 Uhr. — Druft. Beichte und Neendmahl. Borm. Biden Dr. Gonat. — Sochier. Krib 7 Uhr Beichte und Neendmahl. Borm. Biden Dr. Machm. Dr. Genat. — Gehre. Dr. Etrauß 11 Uhr. Nachm. Denn. Dr. Lisce 9 Uhr. Radm. Dr. Lisce 4 Uhr. — Poulschus Borm. Deler. Machm. Dr. Lisce 4 Uhr. — Leskus 11 Uhr. Nachm. Dr. Lisce 9 Uhr. Radm. Dr. Lisce 4 Uhr. — Poulschus Borm. Bull 2 Uhr. — Kribrids-Merbert. (Früh 7 1 Uhr Gemmunnlen.) Borm. Balle 2 Uhr. — Kribrids-Merbert. (Früh 7 1 Uhr Gemmunnlen.) Borm. Brunnmann. Nachm. Balter. (7 Uhr Gemmunnlen.) Borm. Brunnmann. Nachm. Balter. 2 Uhr. — Hofwelt. Borm. Elden 11 Uhr. — Dorethenl. Borm. Balter. (7 Uhr Gemmunnlen.) Borm. Brunnmann. Nachm. Balter. Dr. Chickelf. Borm. Elden. Predigt Berebmahl. Sonnaberb Nachm. Dr. Staden. Predigt Breibund. Eonnabend Nachm. 2 Uhr Brünter. Brunn. Predigt. Brunn. Balter. 2 Uhr. — Brünter. Brunnlen. Dr. Racet 8 Uhr. (Rad der Breibigt Bereberreitung und Bermbmahl.) — Gr. Jalobif. Borm. Hills. — Des Jalobif. Borm. Erhaben. Denne. Erhab 2 Uhr. — Brünker. Brunn. Erhab. 2 Uhr. — Brünker. Brunn. Erhab. 2

Gottesbienft in ber Kapelle ber Baptiftengemeine, Schmiebstraße. Bermittag 9 Uhr Lehmann. Rachmittag 4 Uhr Lehmann. Donnerftag Abend 8 Uhr Lehmann.

Cubhaftations : Termin . Ralenber

für bie Boche bom 3. bis 8. Februar 1051. 3m biefigen Stabtgerichtsgebaube, Jubenftrage 59, merben öffentlich

leigert:
1) Am 3. Tebruar bas Grunbftudt: "Reue Schonhaufers ftrage 1 und 1a und Weinmeifterftrage 8, Sare 38,100 Ebir."
2) Am 4. Rebruar bas Grunbftudt: "Alte Jacobsftrage 72, Zare 7,900 Ebir."

Inferate.

W. 3ft mehl! 4 bie 9. Bu einem ber folibeften Beichafte wird ein Theilnehmer mit 10 bis 20 Mille Thaler von einem anerkannt fabigen und erfahrenen Ranfmaune unter vortbeilhaften Bebingungen gefucht. Abreffen nimmt bas Int. Comt.

Enfer lat Dr. 3. und 4. find berricaftliche Dehnungen, Dr. 4. bergl. von 16 Biecen mit Balfons, Glashans ic., gang ober getheilt, ju ver-

Ein junger Raufmann, ber fein Geschäft wegen ber Mobiliftrung aufgeben mußte, und ber jeht extiaffen worben, sucht eine feiner früheren Stellung entipredenbe Beschäftigung. Das Rabere ift in ber Expedition biefer Beitung gu erfahren.

Tapital - Gefuch.
Auf ein Rittergut unweit ber Riederschlef. "Rarf. Gisenbahn werben 85,000 Thir, jur iften und alleinigen Etelle unter } ber neneften landicatlichen Eare gesuch. Abr. von Selbstartlebern, mit T. M. bezichen, mimmt be Ronigl. Gof-Muffallen-handlung von Bote und Boch, 3ager-

Eine Bafferfraft im hirschberger Rreise in Schleften, oberschlächtig, welche ein flares und aushaltenbes Baffer mit einem Gefalle von 12 Aus befigt, bas aber mit gertingen Roften auf bas Doppelte erböht werben tonnte, ift zu zeitgemäßem Breise zu verfaufen. hierburch, so wie burch einen hodft einsachen Bafferbau, burfte fich bieselbe zur Anlage jeder Kabrit eignen.

Rabere Mustuuft ift zu erfragen Bilbelmeftr. Rr. 139, beim Cantor Comibt. Dier ftarte Sjabrige braune Ruifch Bferbe, Ballache, gang gefund und fromm, und ein elegantes Sjahr. Reitpferd, Rappe vom eng-lifden Bollbiat Dengit, find jum Berfauf engefommen. Raberes Doro-

Diefe und Buchtabenftiderei wird fauber angefertigt und Bafche billig genaht im Fruchtzelt zwifden ber Univerfitat und neuen Bache. ng genapt im Frumzeit zwijden ber Universtat und neuen Bache.
Dem Metchonann Raulig aus bem Dorfe Grundw bei Beestow, welcher burch ble freundliche Bennittelung bes herrn Prediger Jacobis so boddt uneigennüßig ein von bem bieffeitigen Regimente verloren gegangenes Bacte zurückerlatete, wirb blerdurch die aufrichtigste Anerkennung für seine eble Denkungsweise ausgebrückt.
R. A. Sonnenwalde, 29. Januar 1851.
Das Kommands bes Königl. 5. hufarens Regiments (Blüderiche Hufaren.)

Deffentlicher Dank.

Die ju unferer vollften Bufriedenheit überrafchenbe Umwandlung unferer handichtift, welche wir, ohne ben geringften Aufwand von Mube unferer Seits, ber vortrefflichen und originellem Schreibmerthobe bes herrn Eb. Bungel, öffentl. Lehrer ber Kalligraphie an ber f. f. Universität zu Brag, zu verbanten haben, veranlagt uns, bembielben unfer ungeheucheltes Lob und aufrichtigften Dant hiermit ffentlid auszufpreden.

öffentlich auszuhrrechen.
Berlin, am 31. Januar 1851.
21. Sacco. A. Borfig. R. Benete. Emilie Pringler.
R. herofée. C. Kertow. B. hager. Anna Mormann. F. Neimer. R. Brecht. A. Bofepti.

Beugniß.
Das bie galvano electrifden Retten bes herrn Golbberger fich in manchelei schmerzhaften und frampfigten Affectionen mustulofer und fibge fer Gebilde, inebesondere in Reuralgien und Musselltampfen theumati, der Ratur, Rhenmantalgien ber Birbelfalle, auch ber Ertremitäten, ohne bereits entstanden Dryganisations Aussatung ober Berwachsungen zu, unter einer übrigens angemestenen Behandlung und einer ben dellichen Juftanden und ihren Graben entsprechenen Anwendungsweise (wohn bei langerem Gebrauch auch ein Wechseln ber Reite gehort), sich wirflich nühlich und beiltraftig zu erweisen vermögen, habe ich in verschiedenen hartnachigen fällen rollogter Unt bekänigt gefunden. In einigen biere Alle ersolgte auf bie Anlegung biefer Ketten schon nach wenigen Tagen ganglicher Radle af ber rheumatischen Schmerzen und Spasma, in auberen bedeus tende Erleichterung. tenbe Erleichterung. Bonn, ben 14. Juni 1849.

Dr. Harleg. Dr. Harleg. Konigl. Preuß. Geheimer Rath und Profesor an ber Universität ju Bonn, Ritter bes St. Waldimir. Orbens 2c.

Billige franzosische Umschlage=Tücher, ur Confirmation febr paffenb.

par Confirmation jedr pajend.

Rach ausgenommener INDENLITT habe sammtliche gewirtte Tücher jum Ausverfauf gestellt, und empfehle solche in weiß, schwarz, grün, gelb, ponceau und andern Farben a 3, 3½, 4, 4½, 5, 5½, 6, 7, 8, 9 und 10 Tolt. dr. Sidd, welche sonst das Deppelte kosten. Da es mir dauptsächlich darum ju thun ist, mit obigen Tüchern schnell die zum Amplang der neueren Sachen zu räumen, bitte ein gesehrtes Bublikum, sich recht bald von der Billigkeit der obigen Preise au überzusen.

L. Nelson, Berberiche Dublen Mr. 8, fcragaber ber Schlof. Freiheit.

Ausverfauf

fammtlider Ballftoffe ju bebeutenb berabgefesten Breifen im zweiten Lager von 2B. Rogge u. Co., am Schlofplas.

Bod . Bertauf. Der Bodverfauf in ber Reichenberget Stammicaferei beginnt mit

Reichenberg bei Briegen a. b. D. b. Tettenborn, Ritterfdafterath. Der Berfauf ber Buchtbotte aus ber Merino-Stammheerbe auf Spis-gelbergen bei Salberftabt findet in Diefem Jahre im Wege ber Licitation am 15. Februar Morgens 10 Uhr auf Spiegelbergen ftatt. Salberftabt, ben 25. 3an. 1851. Die Mbminiftration.

EB. Eloner semior , Maler, Berlin , Kronenstraße Rr. 3., empfiehlt fic mit bemalten Fenster-Rouleaux à Dupend 6 Thir.

Eingemachte Ananas von befouberer Gute empfiehlt 3ob. Fr. Gaebe, Schillingegaffe Rr. 9. In der unterzeichneten Fabrik sind die für das Früh

ächt schwarzen sehweren Seidenstoffe

n grösster Auswahl geliefert. Es ist bei deren Anfertigung auf möglichste Solidität ge-ehen, und sind die nachstehend benannten Stoffe der Em-fehlung würdig, und werden diezelben zu verhältnissmässig iilligen, aber festgestellten Preisen verkauft.

Glanztaffte in reiner schöner Qualitat à 224 Sgr. Dergleichen | breit do. do. à 1 Thir. Atlasse ohne Aprete do. a 1} Thir. Damaste in den neusten Dessins do. a 11 Thir.

Velours Ottoman do. à 1 Thir. Auch in den billigen Qualitäten die Robe von 14 Ellen à Zehn Thaler

st in grosser Auswahl in Lustrines, Satin de Chines (Kastanstoffe genannt), Moiré mit Atlasstreifen und Gros Favori vorrathig, so wie einige Stücke, wegen unbedeutender Arbeitsfehler zurückgesetzt, die besonders billig verkauft werden.

Seiden - Waaren - Fabrik Köllnischen Fischmarkt 4. erste Etage.

Bei G. S. Schroeder, 23 Linden, ift in Ster Muffage eridienen und in allen Buchhanblungen ju haber Deine neueften Erfahrungen

im Bebiete ber

Unterleibsfranfheiten, burd eine Reibe lehrreicher Rrantheitefalle erlautert fur gebilbete Michtarate.

Dr. Morig Strahl, Ronigl. Sanitaterath, praft. Argt und Accoucheur in Berlin. 222 Geiten. 3. Breis: geb. 1 Thir. 10 Sgr.

Der herr Berfaffer, feit 24 Jahren Argt, hat mehr als 15,000 Un-tertelbekranke mit vielfeitig anerkanntem gladlichen Erfolge behanbelt und fit eine ber einen Mutoritaten in beiem Gebiete. Schon vor 10 Jahren hat er bem Minifterium 500 actenmäßig conflatirte Falle auf-10 Jahren hat er bem Minigerium 300 actennagig confaitte gate auf-gallend gläcklicher Beltungen, bie er im Bege ber Gorrefpondence ergleit bat, vorlegen tonnen. In feiner Schrift find die Grundzüge entwickelt, welche feine eigenibamliche und neue Beife, Unterleibefrante ju behandeln, charafterificen.
Die Beantwortung bes bem Merke beigegebenen Fragenschemas reicht

Die Beantwortung bes bem Werke beigegebenen Fragenschemas reicht bin, um die Behandlung einzuleiten.

In der Worrede zur Jen Auslage seiner Schrift sagt der Berfasser: 36 empfehle diese neunte Auflage meiner Schrift besonders benen schweren linterleibstranten, welche schon verschiebene Baber vergebilch besucht haben. Gerade solche Kranten sind mir bie liebsten, weil sie dann aus eigenre Erfabrung zu beurtheilen vermögen, daß die Wirkung meines Bersahrens sie sehr meintlich von den vorübergehenden Resultaten unterscheidet, die man durch den Gebrauch von Mineralmässern zu erzielen psiegt.

So eben erschien und ist durch alle kenigl. Bostämter und Buchandlungen, namentlich durch die Jonal'sche Sortiments:

Handlung (t. Steinthal), Werderftr. Nr. 11,

egieben:
Beitscrift für die Landeskultur Geschgebung der Prensischen Staaten. Herausgegeben vom Königl. Revissons-Kolle-gium für Landeskultur-Sachen. 3. Band. 3. heft. Preis 2 Thir. Aus dem reichhaltigen und interefianten Inhalte beden wir namentlich bie Entideibungen in Streitigfeiten über bie Danblen = 216=

Berlin, im Januar 1851.

3m Berlage von Gerb. Schöningh in Paberborn ift fo eben erichiene und in allen Buchhaudlungen gat haben, in Berlin bei F. Schnei= der u. Comp., Buch = u. Kunfthand=

Ad hatten wir doch auch bald eine Diffion! Aus bem Tagebuche eines Argtes, junachft fur ben lieben Bauersmann, bann auch fur Bebermann, ber gern eine Diffion tennen lernen will ober, wenn er icon eine mitgemacht bat, fich nuglich baran

erinnern möchte. Bom Berfasser bes "Wie wird's bester?"

8. 256 Seiten. geb. 6 Sgr.
"Ach hatten wir boch auch balb eine Mission", bas wirst bu gewiß auch sagen, auch ebe bu bie Schrift, bie einen vollständigen Unterricht über bie b. Mission enthalt, ganz burchgelesen bast. Und hat bat bu beun einmas sein Mission ordentlich und rechtschaffen, wie fich's gebührt, mitgemacht, dann wirft bu sagen: Run Gott Lob und Dant, daß ich biese Gnade noch vor meinem Ende gehabt habe. Lies bas Bachelden auch nach der Mission uoch, wie immer noch ein Mission berauch wird bereiten und nach der Mission uoch. 

auf bem Mifionsfelde. 9) Botanische Zeitung. 10) Christenbote. 11) Chriftlicher Sausstreund. 12) Cours Anziger von Amberg nebst allgem. Anziger. 13) Cours-Bericht von Hertel. 14) Dentsche Klinif. 15) Dorf-Kirchen: Zeitung mit Belblatt. 16) Eisenbahn: Actien: Cours. 17) Eisenbahn: Aber und Dampsschieft. 26) Berbindungen. 18) Erongelische Kirchen-Zeitung. 19) Fremdenblatt. 20) Saurnal für Klindertkansseiten. 24) Krichlicher Anziger für Bertin. 25) Krichlicher Anziger für Bertin. 26) Nichtlicher Anziger für Bertin. 26) Magazin für Literatur bes Auslandes. 27) Magazin der Thierheillunde. 28) Medicinische Gentral-Zeitung. 29) Medicinische Gentral-Zeitung. 29) Medicinische Gentral-Zeitung. 31) Mitscheilbeit. 26) Missenferund. 33) Mitseil. des bert. Lofals Vereins für das Wohl der arbeit. Kaffen. 34) Mustik Zeitung. 35) Megeste Madrichten aus bem Riffionsfreund. 33) Mittheil. des dert. Lokal Bereins für das Bohl der arbeit. Klassen. 34) Musti-Zeitung. 35) Ruseste Rachichten aus dem Reiche Gottes. 36) Drygan des deutschen Anscheide Gottes. 36) Drygan des deutschen Anscheide Gottes. 38) Repertorium der gesammen veutschen und aust. Literatur. 39) Schachzeitung. 40) Soldatenfreund. 41) Der Sonntagsgaßt. 42) Theater-Hortzam. 43) Bechet. Konds und Geldschung. 44) Kdeater-Bereins Zeitung. 43) Bechet. Konds und Geldschung. 44) Kdeater-Gereins Zeitung. 45) Bechet. Konds und Geldschung. 46) Bechenschung. 47) Zeitschrift s. drift. Mockenschus 28: Gelfchrift s. drift. Mockenschus 28: Gelfchrift s. drift. Mockenschus 28: Gelfchrift s. drift. Mockenschus 29: Beischung. 48) Zeitschrift s. Deltschrift s.

-V In Malta fam am 18. Januar vor bem bortigen Rriminalger tichtebof ein eigenthumlicher gall jur Berhandlung. Der berüchtigte Con-forti, ber Morber bes ofterreichifden Marinecommanbanten Obrift Mari-

† Theater. Ronigliche Buhne. Ren einftubirt: Die Splphibe.

Ganglicher Ausverfauf. Im meinen werthen Aunben jur Fruhjahre Gaifon nur mit neuen Maaren
aufwarten zu tonnen, verfaufe ich bie
gur Meffe fammtlide Borrathe ju nub
unter bem Koftenbreife.

Mantel, Bournous, Mantillen, Jack den und Dantelftoffe.

Gardinen = Stoffe, brodirt, geftidt, in Tall und Mull. Mobel Rattune

Ball=Roben, Crepe aerophane, Tariatan und weiße Roben, Jaconeis, Rattune, Ba-roge, Mouffelinerbestaines, Thybets, Cachemirs, Rea-politaine und Bopeline: Roben à 24 Mull = Stickereien,

Rragentuder (auch fur Rinber), Chemifete, Batift, Tafdentuder, Rragen, Schlefer, Ginfage, Strice, Achte und nuachte Spigen, fcmarg und weiß, auffale

Rinder = Sachen, und nod Dorfdiebene anbere Artifel, weit unter bem Rudolph Friedlander, Breite Str. Rr. 4.

Beste Gummischuhe!

in allen Arten und Grössen, stets am billigsten bei Carl Thime junior, Mohrenstrasse 39. NB. Reperaturen werden bestens besorgt, und für alte Ameri-kanische Schuhe der höchste Preis gezahlt.

Das Seidenwaaren=Lager von D. S. Daniel, Gertraudtenstraße Rr. 8., Ede am Petriplat,

empfiehlt in größter Auswahl und au nachfolgenben außerorbentlich billigen Breifen schwarzen Glanz=Rleidertafft Schwarzen Rleider-Atlas Couleurte Changeants

Die neueften farirten und geftreiften Geibenzeuge bie Robe 8, 84 und 9 Thir. Mantillen und Bifites

in ben allerneuesten gaçone: in Xafft und Atlas à 4, 5, 6, 7, 8, 10 bis 15 Abir.
In achtem Sammet u. Cachemire à 9, 10, 12, 15 bie 20 Thir.

Die neue Dampf=Raffee = Brennerei Mefanischen Plat Rr. 2, Ecte ber Bernburger Str., empfiehlt: fein gebr. Java-Kasse a Bib. 9 Sgr. fein gebr. Menatockaffee a Bib. 10 Sgr. fein gebr. Moccas und Cheribon-Kasse a Pfb. 12 Sgr. in Gute und Billigfeit als gang vorzüglich. Sammtliche Kassee's werden vor bem Brennen gereinigt und gewaschen, um jede Unreinigfeit zu beseitigen und ben Geschmad zu verseinern.

G. Bungel's Pantadyfalligraphische Schreiblehrmethobe Um 5. Februar

eroffne ich

einen 2. Cyclus von 15 Stunben, mabrend welchen, vermöge einer eigens erfundenen panlachpfalligraphischen Schreiblehrmethobe, herren. Damen und Rindern, ohne Uniterschied bes Alters, fie mögen eine wie immer geartete ichliedte Schrift befigen, eine fike iber Schensbauer schöngeläufige Danbschrift beigebracht wird. Die überraschenden Refullate biefer Methode find zu Jedermanns beliediger Ansicht bei meiner Mohnung öffentlich ausgestellt. Das honorar fur ben Cyclus im fleinen Birfel betragt 15 thir. Das Donorar jur ben cholus im fleinen Sirtel betragt 19 tolte. nnb im größern Birfel 10 tblr. Um jedoch auch ben minter Besmittelten die Theilusdyme an diesem Unterrichte zu ermöglichen, werbe ich biesmal, unbeschabet bes Unterrichts, einige große Birfel bilben, wo ber Theilinchmer eines seichen Birfels nur 6 tblr. für ben gangen Syclus ju entrichten bat. Die Aufnahme zu biefem Eyclus gefchieht taglich bis gum 5.

bruar in meiner Bohnung: unter ben Linden 46. im Bictoria fotel, Bel. Etage. Ebnard Bungel, off. Lehrer ber Ralligraphie an ber f. f. Universität ju Brag.

Die Strickgarn = Fabrik Mohremitrage Ro. 6 bei der Dreifatigleits Rieche, empfiehlt febr icon-Striefwolle, Striefdaumwolle, Eftremadura, engl. Bigogne und Raturel-Bolle. Damens Derrens und Rinderftrampfe, Tricot Beinfleider, seine wellene Damens und derrens Tricot Jaden au Fabrifpreisen, Gerner soll eine Parthie weiß und roth und weiß und blau melirtes Striefgarn mit 15 Ge a la geraumt werden. 3. B. Tiet.

Die Fabrit

Mohrenstraße Rr. 8, bei ber Dreifaltigfeitefirche,
empficht lieberzugzeug in neueren Muftern a 3 fgr., Inlette und Bettbrell,
terniges Weißgarn Leinen, ohne Mischung von Bammvolle, bas Stud von
50 Ellen 7 Thir., Tico und Handicherzug, Bettbeefen, sertige Gemben
bas i Dh. 3 Thir., Schlafreckzeuge von 2 i fgr. an, schwarzen Camleit
von di fgr. an, z bito Thybet a 10 fgr., Aitter bas Cital i fbr. 20 fgr.,
so wie Barchent, Echwaneber, hembene und Doppel Andtum, ArabinenMouelln, Shirting, Sanspeine, farbigen Cambric und Glang-Kattun, Rouleaur, und Futterfattun ze. zu Fabrifpreisen, Wiederverfaufern ben EngrosPreis.

3. B. Ties.

Unter Leitung unfere tüchtigen Balletmeiftere Berrn hoguet, ba Dr. Taglioni bereits nach London abgereift ifi, ging bes lehtern liebliches Ballet gestern in Scene. Das Ballet bat namentlich in seinem zweiten Theil einen überaus lieblichen Reig. Das wahrhaft prachtoelle seenische Krrangement erhöhte benfelben noch, und ber Einbruck, ben nach ber dienen und wilben herensens bie aufgehenbe (bem "Propheten" enlichnte) Sonne machte, bie gestiggelten Kinder ber Luft bervorzaubernd, war in ber That allerliebst. Die Splhibte wurde von Frauleim Marie Taglioni gelangt. Die Kniffterin hat in Jahresseists son generorbentlich an Mimit und Grazie gewonnen, daß biese binnen Aurzem auf gleicher Stufe mit ihrer gegenwartig unibertrossenen Lechnis siehen werben.

Die Pracissen von Bendest hötten wirt dem norbergebenden höblichen

tig unvertroffenen Ledmit fieben werben. Die Pracifion bes Ballets fatten wir bem vorhergehenden hubiden und vielgesehenen Luffpiel "Babekuren" gewanscht, das diesmal auffallend schläftig ging. Das haus war nur ziemlich besetzt. Ihre Kon. Hoheiten, Bring Pringessinnen Karl, die Bringen Friedrich, Abalbert, Georg wohnten ber Porfollium bei

wohnten ber Borftellung bei.
Reportoire. Montag, ben 3. Rebruar. Jum erften Mal: Der Buld, Luftpiel in 1 Aft von Babo. Der Brodenftrauß. Jum erften Mal: Der Phofeiftauß. Jum erften Mal: Der Phofilide, Schwant in 1 Aft, von Friedrich.
Dienstag: Der Wasserträger. Solviang (Wiederauftreten bes orn.

Mittwod: Der Buls. Der Bagliche. Giner muß heirathen

Mittwody: Der Buis. Der Daplice. Giner mup heitatgen. Donnerfing: Struenfee. Kreitag im Opernh.: Armibe. Connabend im Opernh.: Dit Allerhochfter Genehmignug jum Beften ber Familie bee verftorbenen Kapellmeiftere: "Chaar und 3im-

Sonntag im Dpernh .: Die Splphibe; im Schaufpielh. Struenfee. Brieffaften. In P. C. in DR. Gr ift gefund und fieht unter Auf-

V Bir haben eben nur noch so viel Zeit, vor Schluß bes Blatts unsern auswärtigen Lefern mitzuteilen, daß Berling großartigsted und prachtvolstes Bergnügungslofal: "Das Kruer brach in ber Milaggestund von ben Klammen fieht. Das Fruer brach in der Milaggestunde aus. Die von der Beihnachte Ausstellung noch ausgehäuften Borräthe von brennbaren Waterial haben dem Clemente verderbliche Rahrung gereicht. — 3 Uhr. Der Dachsuh des kolossielen Gedaues ist schongalen Gedaues ist schongalich heruntergebrannt. Die Flammen wüthen im Innern sort. Das Fruer ist vor einer Borfellung des Misstellung less Misstellung in Angaben eines Kronleuchters ausgesommen, indem eine Gastöhre gesprungen. Troß der gabteichen Hölfe ist jede Dämmung des Brandes unmöglich, nud werden wahrscheinlich höchkens die Umsöglungs' Mauern flehen klieben, Auch von dem gesammten glangenden Mobiliar in gar Nichts gerettet, nicht einmal die Aleider das Bestehen. Der Brand das sich der Machten ken der Gastöhren so ersen Bestehen. Der Brand das sich der das Plagen ver Gastöhren so ersen bestehen. Menschauleben sind zum Slück nicht zu beklagen. Eine balbe Stunde später ware der Saal mit Kindern gestüllt gewesen, die bereits vor dem Losal warteten.

Das Garde-Ublanen-Biquet war zuerst als Bachmannschaft auf dem Blage.

tung aufzusordern. Dies geschat z. B. noch vorgestern in der Aahe der Realschule ... Man wird diese Berkastungsweise wardigen, wenn wir bler Bealschule einer solchen Angelge solgen löfen. Derseibe lautet: "Racht ruht auf dem Baterlande, und was wir als Morgenröthe begrüßt und geseiert haben, erschein als Abendroch. Aber an die Bruft der Frosen Manner unseres Bolls stüden wir unsern Schwerz und an ihrer hand erneut sich die Kraft des Bertrauens. Auf einem Bolle, wie dem deutschen, fann dionysische Kindernis nicht ewig liegen. Wir tragen die Freiheit in uns, und da ift sie gedorgen. Unverändertlich sie, wie einse Freiheit in uns, und da ist sie gedorgen. Unverändertlich sie, wie einsese das des der Kreibeit unserer innern Welt auch die Freiheit des äußern Baterlandes geboren werde, sann feine Gewalt uss rauben! Weyer."

— † Die rheinischen Blätter sofettiren sornlich mit dem schwankenden der geschieden der Kreibeit ert verleichen der Stiffelder Gewalt uns rauben wirden, das einige Gran Energie gezeigt würden.

— † In der gestrigen Sistung des Gemeinderaths das der Stadt Kammerer die erfreuliche ofstielle Erössung erwacht, das sich auch in diesen Jahre ein Destiet von 350,000 Thalern herausstellen würde!

— Borgestern wurde ein vornehmer Englander wegen Berausgabung eines salsches "Gelegenheitstelbeichten "noch innwer als wohle

- V. Daß bas "Gelegenheitsbichten Inoch immer als wohlserganifirtes "Sandwerf" betrieben wird, bas jeine Runden findet und bebient, beweift ein vom "Lopb" mitgetheiltes Actenftud, aus welchen hervorgeht, bag ein zur Nachtzeit gebichteter Bres feine "5 Sellbergrofchen" unter Brüdern werth fein burfte, besonders wenn diese Berfe aus eben fo bier Beber fliegen, wie bir, aus welcher folgenber Brief bes "Rufen " hervorgegangen ift. Gr laufet:

Hohlgeborent in .... Magelegenheit Ihrer Kraulein Tochter C., 3. und L., welche fich gegenwärtig in Pension bei .... am hieugen Orte besinden, sehe ich mich veranlaßt, herrn ... zu ersuchen, mir den schan langst schubenden Beitag Ihrer Kaulein Tachter an IRtibt. 25 Rgr. ohne Bergug eingeinden, und zwar für ein von densselben bestelltes und von wir gesettigtes Gedurtst tagsgedicht für Onsei und Tante zugleich, um geichzeitig verlamatorisch von Ihren Ftaulein Töchtern vorgetragen werden zu können, welches eilf Berse in sich sasse, von Beres 5 Rgr."
"Bei dem Abholen bieses Gedicktes, welches Ihren Ftaulein Töchtern zu ihren greßen Justiedenheit entsprach, wurde ich gestaat, was ich dehen der antwortläche Weise nur in Ngr. werlangte, wohlt mir von Ihren Fraulein Töchtern auf unwert antwortliche Weise nur in Ngr. angeborn wurden, und daher nur i Thir. 10 Agr. verlangte, wosit aus eine Spren Fraulein Töchtern auf unwert antwortliche Weise nur in Onger. angeborn wurden, und baber diese Gebicht nicht verahfelgen lassen sonder erterstwilligkeit zur Bezahlung erhalten und gesehrn bade, und der Genettwilligkeit zur Bezahlung erhalten und gesehrn bade, und der der mich bezu weranlassen, jeht nun nicht nur i Thir. 10 Agr. psiichtmäßig zu sordern indem ich wegen des Gedichtes sur Ir kein zu Schlein Töchter, von welchen ich um die höchstwagen lichte Tile gedern ward, dan felbigen gearbeitet habe."

"Rach mehrseitigem Forschen gelang es mir endlich mit Gulfe bee Gerichtes Ihren Ramen und Anfenthalt zu ermitteln, und ersuche Sie baber, mir ichleunigt dogebachten Betrag anher einzusenben, ba ich mich sont gewähligen wurde, inden fiche ba bies Bul bas Gericht felbft an Sie zu regniriren Billens war, auf gerichtlichem Wege zu meiner rechtunaßigen

Borberung ju gelangen." "In ber Erwartung Ihrer reeden Bereitwilligung jeidnet fic

— V Barum bat Gim fonden auch mit ben "Rundtobtgemachts worbensein" so ungeheuer renommirt? Als Bice-Bestger bes Kammerftuhls ift er's нап wirflich geworben, und von da oden wird nun nicht mehr in stellen Zone trambetet: "Benn ich von bie er Setelle es sage, ift es set. — Gochmuth fommt vor bem fall, und wenn einem der bequeme Rehnseffel unter ber Rehrseite wegruticht, jo gebort bies ju ben "Unannehm.

Lehniessel unter der Achrseite wegrutscht, so gehört dies zu den "Unannehme lichteiten des Lebens."

— V Die diesige Stadtvolgtei beherdergt, wenn auch nicht eine "eiserne Master", so dech einen anderen mußterleusen Gesangenen, der in voller Generals-Unissen und mit einem Stern auf der Aufter Generals-Unissen und mit einem Stern auf der Aufter überfelichen Colonie, der sich auf dem Transport nach England der find auf dem Transport nach Angland besinden und keckbließich Colonie, der sich auf dem Transport nach England der den".

— † Es durfte interefant sein, einen Uederblick über die ganze Berliner Perse zu erhalten, da die der "eitengung masgebend für die des Landes ist.

In Berlin ericheinen gegenwärtig solgende Zeitschriften: Bolitisch und amtliche Blätter: 1) Spenersche Zeitung. 2) Wossische Zitung.

In Beruft verscheinen gegenwärtig solgende Zeitschriften: Bolitisch und amtliche Blätter: 1) Spenersche Zeitung. 3) Kenkliche Referen. 5) Der Jahn.

Heue Breußische Zeitung. 7) National-Zeitung. 8) Rene Wolfische Zitung. 9) Reußische Etaatschangiert. 10) Rues Breußische Sanntagsblatt. 11) Urwählerzzeitung. 12) Amtsblatt des Bostdepartements. 13) Die Zeit. 14) Centrablatt für die Khagaben, Gewoede und handelscheiden. Solfestjammlung. 16) Juliz Ministrialblatt. 17) Militatr-Bochenblatt. 18) Ministrialblatt für die innere Staatschewalstung. 20) Mittheilungen per Kaissischem Persenden der Scherheitspsege. 20) Mittheilungen des flaissischem Persenden der Scherheitspsege. 20) Mitchellungen von Kaissische Museuse. 21) Schuldatt für die Proving Brandendurg. 22) Zeitschrift für Landeschlattur-Geichgebung.

Bissisch and der Freise aus Staatscheilungen von Kaustand. Brandenseitung. 3) Allg. Gartenzeitung. 4 Milg. Gertenzeitung. Brandenseitung. 5) Anzelere 20 Mills. Gerten und Essenden.

gaben nach ber weuern Gefengebung berbor.

Sonas Berlagshandlung. lung, unter den Linden 19.:

# Rudolph Bertog, 15. Breite Str. 15. eabfichtigt, bie nachflebenben Artifel por Beginn ber neuen u raumen: Bartie 5 Biertel br. franzöf, Jaconnets, Robe 1 of 6 Hyr., 4 Is Hyr., 2 of, 22 of und 3 of, Elle 3 Hyr., 4 Hyr. Hyr., 6} Hyr und 74 Hyr. Battle ber fowerften 5 Biertel br. einfarbigen, caritten und geftreiften baumwollenen Toile du nord, Robe 1 of 6 Syr., (Elle 3 Syr. Bartie 4 Biertel br. carirter Ravolitaines, ber fruberen guten Dualitott, mit gang wollenem Ginschlage, Elle 4 Hen und 5 Jen. Robe 1 of 26 Hen und 2 of 10 Hen. Bartle ber fcwerften 4 Biertel br. cavirten, geftreiften und ein farbigen Lamas, Glie 6j Gen und 71 Jen, Robe 2 of 27 Sfr 6 of und 34 mg. Bartie 4 Biertel br. carirter und gestreister Cachemire, Satins de laine, Toile du nord, Elle 4 Hr., 5 Hr. und 61 Hr., Robe 2 H, 2 H 10 Hr., und 2 H 27 Hr. 6 S. Bartle 6 Biertel br. gang wellener carirter Cachemires d'Ecosse. Elle 12} Hn und 15 Hn, regelmäßig im Preife 25 Hn u. 1 1 Partie ber feinsten 2 Ellen br. glatten, achten Torneas Cache-mires, in allen bellen und bnuffen modernen Farben, Elle 221 Hr., Robe 51 H - 6 P.

1 Partie 2 Ellen br. glatter couleurter achter Ihybete, Gile 172

Bartle ber ichwerften 6 Biertel br. glatten und gefoperten Orleans changeants, Robe 3 .p., Gle 10 Gr. Bartie ber feluften 6 Biertel br. englifden Mufter . Dobe : Stoffe,

ale: carirte mixed Lustres, gestreifte und carirte Bollen-Bafte zc., Robe 3 . Gile 10 . Gy: Die Beffanbe 4 Biertel br. Glang: Meubles Rattune, Gle 3 %. 1 bebeutenbe Partie 5 Gien langer, gang wellener Plaid - Long-Ghales ju 3 of und 31 of.

Den lesten Beftanb woll. Gravatten mit Borburen, bie 3 Stud 5 Syr

## Die Korb-Möbel- und Morb-Waarenfabrik

von C. A. Schirow & Co., vormals Eduard Gallisch in Berlim, Markgrafen-Strasse Nr. 33. und 34., empfiehlt ihre Fabrikate in neuester gothischer und antiker Façon, elegant und dauerhaft gearbeitel, in grosser Auswahl vorräthig, als: Sopha's, Damen-Schreib-Secretaire, Kaffee-, Thee-, Näh- und Nipp-Tische, Spiel-, Garten- und Blumen - Tische, Etaglieres, Blumenständer, Waschtoiletten, Arm-, Lehn-, Kirchen- und Tafel-Stühle, Sessel, Lauben, Epheu- Wände, Ofen- und Beitschirme, Fanster-Vorsetzer, Terrassen, grosse und kleine Epheu-Bogen, Kinder-Bettstellen, Wiegen, Kinder-Sopha's, Tische, Stühle, Wagen, Papier-, Negligé-, Schlüssel-Körbchen etc. zu den billigsten Preisen. Briefe und Gelder erbitten france.

Der Ausverfauf von Manufactur=Waaren, Damen = Manteln, Bournous, Difits, Man-

tillen, Rinder = Manteln, Jaden u. bgl. m. C. Rfaae, Königl. Baufchule Mr. 1.

wird noch fortgefest und find vorrathig: Feine wollene und feidene Damenmantel, is 6 Thir. unferm Werth, TaffieWantillen von 3 Thir., Thybets von 15 Sgr., Camlotts 6, 7½ und 83 Sgr., Thybets, Mixed-Lustres, Orleans, 8 bis 10 Sgr.

Schwerste carirte Neapolitaines und Caschmir

in ben schönften Mustern, welche 7% Sgr. fosten, ju 5 und 6 Sgr. Stalienische schwerfte schwarze Taffete im Werthe von 25 Sgr. und 1 Thlr. 3u 17½, 20 und 22½ Sgr.
Gewirfte Umschlagetücher zu 3½, 4, 6, 8 und 10 Thlr.
3aconts 5 und 6 Sgr., 2 breite Cattune 3 bis 5 Sgr., 3 breite

2 & Sgr. Gingham bas Rleib 1 Thir., halbwellene Benge 4 Sgr. fo wie noch viele andere Waaren.

C. Afaac, Königl. Baufchule Mr. 1.

Teinfte Parfums für Theater, Ball und Soiree. Medtes Ess-Bouquet

von Baylew & Comp., Cockspur Street London, a Flacen 1 + 5 9m, 2 - 4 - und 7 - Desgleichen neuefte frangofifche und englische Barfums a Flacon von 15 9m an nur acht zu haben bei Lohse, Sagerftr. 46., Maison de Paris. NB. In biefem Saufe werben feine nachgemachten Artifel verfauft.

Börse von Berlin, den 1. Februar.

Fonds- und Geld-Course.

Eisenbahn - Actien.

Grossh.-P.-Pfdbr. 34 80 G.
Ostpr. Pfandbr. 34 92 3 G.
Pomm. Pfandbr. 34 96 4 bez.
Schlesische de. 34 95 3 G.
do. Lit. B. gar. do. 34 97. B.-Anth.-Sch.
Cass. Ver. Bk.-Act.— 109 B. 108 3 G.
Fr. Goldm. à 5 th.— 108 4 bez.

Freiwill. Anleihe 5 106 bez. St.-Anl. v. 1880 4 100 bez. St.- Schuld - Sch. 24 84 bez. Sech. Präm.-Sch. 128 B.

| Seed. | Fram. | Sebaldy. | 38 | 1 | 125 | 124 | 126 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127

Kiel Altona . 4 Magdeb, Halberst, 4 130 B.

Wechsel-Course.

Gelegenheit, wirklich achte Leinwand

zu wahrhaft billigen Preifen zu faufen. Rachbem bie mir im Laufe bes vorigen Sahres aus einer westhybalischen fabril zuesandten Leinenwaaren, welche, wie schon fruher angezeigt, wegen zu großer Concurren; ihre Fabritate von jest ab nur durch Majchinen fat's Erport-Gefchaft producten will, ganzlich verlauft find, erhielt ich nun noch die letzen nicht unbebeutenden Boken Leinwand, die, wie die früheren, aus reinem Handgespinnst bestehen und welche ich besonderer Berdittniffe wegen innerhalb 4 Wochen und beehalb die 323 Brozent unter den gewöhnlichen Preisen verkaufen soll. 3ch erlaube mir daher ein hochgeschäftetes Bublitum, hauptsächlich aber die pienigen herzschaften, welche im vorigen Jahre von biefer Art Leinen schon gekauft und von deren Gute sich überzeugt, auf diesen wurd billigen Verkauf aufmertsam zu machen, sichere aber außerbem aanz wie trüber

bemjenigen Käufer, welcher eine Mischung Baumwolle in dieser Leinwand vorfindet, eine Prämie von fünf Hundert Thalern zu.

Gine Bartie weißer handgarmkeinen das Stidt von 50 Bertiner Ellen für 53 und 6 & Gine Partie befferer Sorte das Stüd von 50 Bertiner Ellen für 53 und 6 & Gine Partie befferer Sorte das Stüd von 50 Bertiner Ellen für 7 und 8 & Gine Partie goch besterer dergleichen (sogenanntes Leberleinen, recht feit geweht und ohne Appretur), welche ihrer schönen Grasbieiche wegen zu seinen Bettbegigen, so wie zu henden ganz besenderst zu empfehlen ift, das Stüd von 52 bis 53 Bertiner Ellen zu 9, 10, 11, 12 u. 13 %, beren find 1, 11, 12, 13, 14, 18, 20 bis 25 %, deren gewöhnlicher Wertausseise erkerer Serte 16 %, lesterer 35 und 45 % ift. — Gine Bartie ganz seiner Königsleinen zu Oberbenden das Stüd zu einem Duhend vollsommene Oberbenden dachter herrnhuter Leinen 90 Ellen für 12 % — Gine Bartie superfeiner ächter Grass Leinen, welche sich ihrer Breite wegen zu Klindere wäsche besonders eignet, das Stüd von 45 Ellen & "konkere Wreis 12 % — Ginen Posten feiner weißer rein leinener Tachenticher das Dher 27; 3%, 1 %, 13, 14, 18, 3%, 7abrithreis 13 bis 4 % — Uchel leinene flare Batise Tücker das z. Dh. 13 und 2 %

Broben seder Sorte Leinwand werden gern verabreicht. — Jeder Käuser dieser Waaren erhält einen mit meinem Stempel werschenen Garantieschein, wonach ihm nicht allein obige Pränte zugesichert, sondern noch außerdem freigestellt wird, daß, falls die Waare nicht gefällt, oder nicht für sehr billig gesunden, jedes Stüd dis zum 15ten k. Mts. mit nur 7 ½ Segr. Berluft zurückgenommen wird.

D. Behretts, Krottest ftraße Dr. 33., das 2. haus v. d. Ferufalemerfir. Aufträge von außerhalb, welche ich franco erditte, werden gegen Postvorschuß oder Sinfendung des Betrages reell ausgeführt. Außerbem empfehle ich noch eine Battie gute halbleinen das Stud von 50 Ellen 4½ of Eine Battie febr ichoner Lischgegebede mit 6 Servieiten 14 und 2 of, deregl, mit 12 Servieiten 3 und 4 of Eingelne Lischicher 10 He. Gute Einden Sundtüder in Saldeiten das balbe Opd. 22½ Hen. Bein leinene feine Studen Sandtüder das halbe Opd. 1 of 5 Hen, 1 of 15 Hen und 2 of Cine Bartie Jacquard, und Damaste Gebede mit 6 und 12 Servieiten, bunte Lischbecken, hübsche Kemmodenbeden 10 Hen, Bettbeden 1c. — Weiße Schittingtücher das gange Opd. 15 Hen. Bunte Kindertüger das Opd. 121 Hen.

Dpb. 15 Mr Bunte Kindertudet bas Dbb. 122 Mr.
Um Frethumern vorzubeugen, bitte ich, auf meine Firma und Gefchäftslotal gutigft genau zu achten, und bemerke noch, bag ich mit keinem abnlichen Gefchaft in irgend einer Werdindung ftebe, fondern lediglich, wie bereits feit 9 Jahren, mein Gefchäftslotal nur allein Kronenftrage 33 habe.

20. Behrens.

12. 12. Behreuftraße 12. 12.

Der Ausverfauf von achter Bielefelber Leinwand aller Art, Tifch und handlucherzeugen, leinenen herrens und Damenhemben, Taschentüchern und Tischeden, wird nur nech einige Tage fortgefest. — Die Breife find fo außerordentlich billig geftellt, daß gewiß Niemand bas Lefal unbefriedigt verlaffen wird. — Da feine Firma mehr am haufe ift, so wird gebeten auf die hausnummer 12. genau

u angen. — B. Keine Oberhemden für Herren das halbe Dußend 5 Thlr., 6 Biertel große ächte rein feldene Tafchentücher in en schönsten Mustern, deren reeller Preis 1½ Thlr. ist, für 17½ Sgr. Eine Partie ganz schwere schwarze Taffete zu Eleidern für die Hälfte des reellen Preises.

Wetter : Borausberechnung.

Mitro-Meteorologie, oder Festes Aundament jur fichern und genauen Borausberechnung ber Temperatur, des Luftbrucks, der Windrichtungen 2c., vol. Schneider. In Comm. bei E. G. Brandis. Berlin, Desauerfte. 5. Preis 5 Sgr.

Nach der darin angegedenen Methode ist sür 7. December 1850 bis 6. Januar 1851 die durchschnittliche Temperatur für die beharrliche Miteing ver Planeten-Conficklationen berechnet:
"Ant Sonnen- Ausgang (7 U. 58 M. dis 8 U. 12 M.) 0° R.

Untergang (3 U. 46 M. dis 4 U.) + 1,3° R.

2. 3. Nach weinen Rechastignen if Keinemesen

g der Planeten: Constellationen veregner:
Rar Sonnen: Aufgang (7 U. 58 M. dis 8 U. 12 M.) 0° R.

a) Nach meinen Berdsächungen in ster Spenerschen 3. 7 U. Worgens + 1,0

Die für diese 31 Tage berechnete Temperatur stimmte vollfommen an 3 Tagen
wich ab: mp dis 1 Gold and 18 ,0

um mehr als 1 Grad an 10 ,5

Die größte Adweichung unter diesen war an einem Tage
Die für den behartlichen Mitchischen berechnete Temperatur für die 245 Tage vom 7. Mai 1850 dis 6. Januar 1851

dimmte vollsommen überein an 43 Tagen
an 40 Tagen
an 120 ,

85

fixmute vollsenmen ihreren an 43 Tagen an 40 Tagen an 120 s' um mehr als 1° R. an 120 s' um mehr als 1° R. an 78 s 85 s' Modifte dies überaus günftige Resultat dazu beitragen, das Interesse für die neue Wissenschaft, welche ber liebe Gott in dem Preußen Lande hat ausseiten kande alle Ledensverhältnisse mächtig berührt, allgemein anzuregen, damit sie immer vollkommene Früchte auch dem praktischen Ledens darbieten könne. Berlin, ben 24. Januar 1851.

Bur Beachtung für Zufleidende!

Ergebenft Unterzeichnete macht barauf aufmerkjam, bag fie Beftellungen gur Bertilgung von: buhneraugen, Bargen, eingewachfenen Rag geln, franten Ballen und erfrorenen Gliedern fortwährend entgegennimmt, sewie auch, bag bie gur Bertigung genannter Urbel anguvoen-benden Pflafter nur allein echt in ihrer Behausung Zerusalemert fraße 34 um den Preis: 6 Pflafter 10 Sgr., ein Topichen mit 15 Bfl. um 15 Sgr. qu erhalten find; jeder Portion ist eine genaue Anweisung beigestagt, nach deren Befolgung jeder Leibende den gewunschten Erfolg seldi

Marianne Grimmert aus Sannover. 6 A. allerbefte trodene hansfeise für 1 Thir., der Cir. 18 Thir., empficht nebst feinster Starfe à A. 3 — 4 Sar. und achtem Indigo-Reublau

Behrenfraße Rr. 1a., Ede ber Wilhelmoftraße.

Familien : Alnzeigen.

Berlobungen. Die Berlobung meiner Tochter Augufte mit bem herrn Carl Multer erflare ich hiermit ale aufgehoben.
Berlin, ben 28. Sanuar 1851. Betlin, ben 28. Januar 1851. Rrl, Luife Schneiber mit Drn. Burgermeifter Schmidt in Guhl.

Berbindungen. fr. Carl Rramer mit Grl. Geburten.

Gin Sohn bem frn. Affeffor Buttmann ju Ronigeberg R. DR. Am 27. Januar enbete in Gotha ein Bruftrampf zu meiner tiefften Betrubnig bas bem Bobithun gewidmete Leben meiner innigft geliebten Schwefter, ber Stiftsbechantin Freiin Raroline von Ditfurth im beinabe

pollendeten 78ften Lebensjahre. Botebam, ben 30. Januar 1851. Bilhelm bon Ditfurth, Beneral-Lieutenant a. D.

Am 30. Jamuar mit Tagesanbruch enbete ein sanfter Tob bie langen unb ichweren Leiben unferes geliebteften unvergestichen Baters Beinrich Tito von Geebach auf Marienthal im fiebenzigsten Jahre feines fur ihn und andere gefegnesten Lebens.
Marienthal, ben 2. Februar 1851.

Moo von Ceebad, Großherzogl. Sachf. Kammerherr und Juftigrath, jugleich im Namen feiner brei Schweftern.

Ausländische Fonds.

Sonntag, ben 2. Februar. 3m Opernhaufe. 15. Abonnemente-Bors fellung. Sophia Catharina. Romantifch tomifche Oper in 2 Abtheilung en und 4 Aften, mit Ballet, von Charlotte Bird. Pfeiffer. Mufit von Er. v. Flotow. . Flotow. Im Schauspielhause. 23ste Abonnements Borstellung. Jum zehnten : Die Erzählungen der Königin von Navarra. Lustspiel in 5 Aften,

Am 30. d. M., Morgens 1 Uhr, entichtief fanft, nach langen Leiben.
unfer lieber Gatte und Bater, ber Gutebefiger Appel auf Plastchow, in einem Alter von 62 Jahren, welches wir hiermit feinen Freunden und Befannten, filler Theilnahme verschert, ganz ergebenft angeigen.
Plasichow bei Cammin in Pommern.

Frau Wittwe Reumann bief.; Frau Bertha be la Groir bief.; Frau Lanbrathin Liebin bief.; Dr. Mechtsanwalt Matthias ju Tifit.

Ronigliche Schaufpiele.

Sonnabend, ben 1. Febr. Im Opernhaufe. 22fte Schausvielhauss onnemente Borftellung. Jum Erstemmale wiederholt: Goriolan. Trauere el in 5 Aften von Shatespeare. Nach ber Tiedschen Uebersetung. Aus g halb 7 Uhr.

Die hinterbliebenen.

Königstädtisches Theater.
Sonnabend, den 1. Kebruar. Sastrolle der Madame Castellan. (3taskenische Opern - Borstellung.) Norma. Oper in 2 Aften. Musik von Bellini. (Wad. Castellan: Norma.)
Sonntag, den 2. Kebr. Jum Erstenmale: Ben David, der Knadentauber, oder: der Christ und der Jude. Nomantisches Schauspiel in 3 Aften. Rach Spindler's Erzählung: der Jude, sur Buthen bearbeitet von B. Deuftabt.

pon B. Renftag, ben 3. Februar. (Staltenische Opern : Borftellung.) L'inganno felice. Die glückliche Auschung. Oper in 1 Alt, frei übertragen von Emilie Seibel. Buft von Ressau. Herauf: Torquato Tasso von Donigetti, 3. Att. (Egr. Gultciarbi: Torquato Tasso, Jum Schluß: Belisario von Donigetti, 2. Att.

Friedrich : Bilhelmsftadtifches Theater. Genrag, den 2. Bebr. Jum Critemale wiederholt: Sabeburg und Hobengallern, oder: der 18. Januar 1701. Luftfriel in 3 Aften, von W. Benfer. Hierori: Auf Begehren: Müller und Schalze eder die Einquariticrung, komisches Zeitbild mit Gesang in 1 Aft, von R. Genec. Musst von Duban. (Mit neuen Einlagen.)
Freie Entreen sind ohne Ausnahme nicht gültig. Ansang 6 Uhr. Montag, den 3. Febr. Jum lüten Male: Der Cinzige! große Zauberposse mit Gesang in 3 Aften von A. Wöding. Musst von R. Conradi, (mit neuen Decorationen und Cossimen.)
Dienstag, den 4. Febr. Jum 11sten Male: Der Cinzige!

95 febr beliebt. Conbon 12,40. Amfterbam 179}. Samburg 1913. Parie, 30. Januar. 3% 57,88. 5% 96,35. (Telegraphifdes Correfponbeng-Bureau.)

(Leiegraphiges Correspondeng-Increan.)

Auswärtige Börsen.
Paris, den 29. Januar. Die Börse anfangs ferner steigend, wursden später durch flatle Bertäufe gedrückt, die man der naßen Botlage des Dotationsprojetis zuschrieb. 3% Nente d. 5.7,70, v. ult. 57,80, — 5% Nente 96,20. Bankactien 2245. Span. 33½. Norddahn 475. London, den 29. Januar Die Börse war sede sch sein die Gourse der meisten Konds und Actien höher und kleigend. Consols 96½ a ½. — Ardeide 18½. Aussen. 18½. Aussen. 18½. Kondons — Bortug. 34½. Span. 38½. Integt. 58½. Wer. 33½. Span. 38½. Integt. 58½. Wer. 33½. Dersden 136½ B., 136 G.,—Bahris Beiger. 2009 B. Berz. Schilch Schillschaft 2009 B. Berz. 111. Anhalt. 36 B., 35½ G. Köln. Windenen 27½ B. Kr. B.. Norddahn 37½ B. Allionackseler 94½ B. Anhalt.Dessauer Bankantheile 96 B., 138 G. do. 21t. B. 117½ B., 117 G. Preuß. Bankantheile 96 B.

London, den 29. Januar. Starke Jusuhren seit Montag, namentlich 21,160 Quarter fremder Weigen, bennoch blieben Preise und Geschäft uns verändert wie an diesem Tage.
Stettin, 31. Januar. Roggen 33, per Frühjahr 33 f. Rüböl 10, per Frühjahr 10 f. per herbit 10 f. Spiritus 24, per Frühjahr 23 p. Auswärtige Marttberichte.

23 . G. Breslan, ben 31. Januar. Bezahlt hrunde weißer Weigen 49 — 56 Hr., gelber 48 — 55 Hr., Roggen 38 — 42½ Hr., Gerfte 26 — 29 Hr., Dafer 22 — 23½ Hr., med Koderbsen 28 — 44 Hr. Delsaaten obne Geschäft. Aleesaat bei vielem Angebot für seine Qualitäten sest, beite unter Berie unverähnbert. Spirtiris 63 — 9 — Mabbl 11½ P. G. Jinf ohne besonderem Dandel, für loco 4 14 Hr. G. Unter den 128 fc. bunt. poln. 278 (J.) 30 K. fubant. 259 F. Roggen 128 fc. anclanm. 185 F. Gerfte ohne. Spähele.

Dermbei.

Roblfamen gleich und auf das Spatjahr unverändert, auf das Frühjahr & niederger, auf das taglich — E. "we Mpril 57 E., "we Muguit — P. "we Sprimer — Oftober — Vorember 55 & Leinfammen ohne handel. Rubbil etwas niedriger, auf 6 Wochen 34 f., effect. 33 f. "we Bai 33 f. "we Sprimer — Oftober 34 f., effect. 33 f. "we Geptember — Oftober 33 f. f. fect. 33 f. "we Geptember — Oftober 33 f. f. fect. 33 f. "we Geptember — Oftober 33 f. f. fect. 33 f. "we Geptember — Oftober 33 f. f. fect. 33 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 34 f. fefet. 33 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 35 f. fect. 35 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 36 f. fect. 35 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 36 f. fect. 35 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 36 f. fect. 35 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 36 f. fect. 35 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 36 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 36 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 36 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 36 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 36 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 36 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember — Hollich auf 6 Wochen 37 f. "we Geptember 6 f. "w

### Im grossen Circus

von E. Renz,

Charlottenftraße Dr. 90. und 92. Sonntag, ben 2. Februar: Die 3 wetteifernben Amagonen. Schulpferb Arabesta, ger. von E. Reng ale hufar. Acabemifche Etellungen auf 2 Pferben von hrn. Gautier und

Academische Etellungen auf 2 Pferben von frn. Gautier m 3 knaben.
Die große Wett: Boltige bom gesammten herren-Bersonale. Die ungarische Czitce-Bost mit 9 Pferben von E. Renz. Die hobe Soule, geritten von Mile. Wahrlibe. Altbeutische Duadrille, von 4 herren und 4 Damen geritten. Maberes besagen tie Tageszettel.
— An fang 7 Uhr.
Montag, ben 3ten, große Borftellung.

Ergebene Anzeige.

Dem hochgeehrten Publicum ber biefigen Kestben geles ich hierburch ganz ergebenst an, baß ich nur noch furze Zeit bier verweiten und bereits am 15. Kebruar b. 3. meine lette Worstellung in bieser Saison geben werbe, indem eine Vachtverlangerung mit den hern. Agenthumen bet Circus nicht zu bewirfen geweien ist und ich in Kolge dessen anderweitige Werpflichtungen eingegangen bis. Die hobe Gunk, mit welcher mich das hochverehrte Aublicum Berlins stets geshrt und erseun hat, verpflichtet mich zu dem innigsten und ergedunften Danke und hat mich zugeleich zu dem Antschlusse berlin einen Siecus vorsinde, der dunch die bei meiner Auchtefte nach Berlin einen Siecus vorsinde, der dunch die den entsprechen durchte, und des den entsprechen durchte, und dei den entsprechen durchte, und dei den eines Ausenstallen den die den entsprechen Tublicums entsprechen durchte, und dei den den eines Ausenstallen und Einwirtungen abhängig gemacht ist. Wöge das hochverehrte Publicum mir sein hochschäpbares Wohlswollen die dahin gütig bewahren!

## Cirque National de Paris

unter Direction des Herrn **Dejean**,
Friedrichsstrasse Nr. 141a., nahe der Georgenstrasse,
Sonntag, den 2. Februar: Grosse Vorstellung. — Le pas
de trois, von den Damen Palmyra Anato, Paul Seigneurie, Mrs.
André. — Sauts d'ooriflammes, von Mad. Caroly Ducos. — Grosse
Voltige von 21 Mitgliedern. — Le Jockey, comische Scene. —
Die 9 Kabylen. — Intermedes comiques von M. M. Auriol
(Vater und Sohn). — M. M. Sigrist und Candler. — Anfang
7 Uhr.

Rroll's Garten.

Sonntag, b. 2. Febr, ift das Original, Niefen, Cyclorama ber Miffifippi, und Ohlo fluffe bes Orn. Caffidy von 6 Uhr ab zu feben. Anf. bes Concerts 4 Uhr. Autree 5 Sgr. Rum. Blage 10 Sgr. Buischen bem erken und zweiten Bilbe finder eine Stunde Concert fatt. Table d'hote bas Couvert 15 Sgr. incl. Antree. Anfang 24 Uhr. Montag ben 3, b. ift bas Cyclorama von 7 Uhr ab zu feben. Anfang bes Concerts 6 Uhr.
Mittwoch, b. 5, b., Nachmittag 2 Uhr Kinder-Borftellung, zu welcher jedoch nur Maddenschulen zugelaffen werden.

Gesellschafts-Haus.

Sonntag gr. Concert von Fr. Laade. Anfang 5 Uhr Ende n. 9 Uhr. Entree 5 Sgr. Loge 10 Sgr. Log. apart 2 Thir.

Raddo's Théâtre académique, Cophienftrafe Nr. 16. Sonntag und Montag: Große Borftellung. Anfang 7 Uhr.

Hôtel de Russie. Rielen's großes bewegliches Driginal-Banor

des Missifippi=Flusses Sonntage 6g Uhr. Raffeneröffnung 5g Uhr. Montag Abend 7g Uhr. Raffen-Groffnung 6g Uhr. Erfter Plat 15 Syn Zweiter Blat 10 Syr.

Das große bewegliche Original Banorama des Mifffippiftromes gehört, durch die mit Runststinn und Geschmad wie mit MalersTalent ausgeschifte Treue eines großartigen NatureGegenstandes, zu den mir befannt gewordenen gelungensten und befriedigendten Werken dieser dirt, und wird jeden Undefangenen, der Sinn für Naturanschauung und Naturschönheit mitbringt, durch die große Mannigfaltistseit der dazgestellten ungemein lehreichen Gegenstände überrassen und erfreuen. Es sie ein gluctlicher Gedanke des frn. Nielen, das Schauspiel eines der größten Stromspikene der neuen Welt in seinen bistorischen Einwirtungen auf seine anwohnende Bevölkerung der alten Welt näher zu bringen.

Borlefungen über Gebachtnig . Lehre (Mnemonit) fur Berren und Damen,

von Dr. G. Lichtenftein, im Saale ber Sing-Atabemie. Melbungen zu benfelben werben bis zum 4ten Februar in ber Schles fingerichen Buch: und Muffi-Sandlung, Linden Ro. 34., und beim Sause wart ber Sing-Atabemie angenommen. Honorar fur ben gangen Cyclus 1 Kriedichob'or. Die Bortrage werben wöchentlich 1 ober 2 Mal in ber Abendftunde von 5-6 gehalten.

Bortrage uber Phrenologie.
Sonntag, 2. Februar, Mittags 11—12 Uhr im Hotel de Russie. Ginleitenber Bortrag gur praftifchen Organenlehre. Montag 5—65 Uhr: Der lebte Bortrag bes Chelus: Die Berftanbes Krafte und Talente. Gntree 5 Sgr.

Dienstag, 4. Febr. 71 2 - 9 Uhr Abende im Saale bee London=Sotel am Donhofsplat: Der erfte Bortrag eines britten Cyclus. Entree 5 Sar, Dr. Gdeve.

Freihandel s. Berein.

Dienstag, ben 4. Februar, Abends 7 1/2 Uhr, öffentliche Sigung in Dacbers gebeiztem Saale, Unter ben Linben 23. — "Schluf ber Debatte und Beantragung von Refolutionen. Ginl. ffarten gratie an ben befannten Orten. Fur Damen find Blage refervirt.

Rheinifde. Dezember: Ginnahme bei 26,530 Berf. und 274,997 25: 41,880 of 5 He 8 of, also mehr gegen 1849: 4273 of 22 He. Betlin Stettin. Dezamber Ginnahme bei 16,314 Bersonen und 117,604 € . . . . . . . 69,559 of 17 He. 4

Bring Wilhelm ebahn.

Gesammt Einnahme 87,740 %,
Reden-Einnahme 11,000 %, Ausgaben 1840 65,670 %, Erfporniffe 1850 8,000 %,

Barometer und Thermometerftand bei Petitpierre.

|    |                    |     |       |    | Butomieter.      | Ligetutometer. |
|----|--------------------|-----|-------|----|------------------|----------------|
| Am | 31. Januar Abenbe  | 9   | lihr  | 27 | 3off 913 Binien  | + 3 Ør.        |
| Um | 1. Februar Morgens | 7   | lihr  | 27 | Soll 10,3 Einien | + + &r.        |
|    | Mittags be         | ılb | 2 Uhr | 27 | 30ft 10 2 Linien | +31 Br.        |
| _  |                    |     |       | _  |                  |                |

Inhalts : Ungeiger.

Mus Defterreid. III. Amtliche Radrichten. Ueber Bolfovertretung.

Neber Bollovertretung.
Sigung der 1. Kammer vom 31. Januar.

Deutschland. Preußen. Berlin: Die Spen Zeit, über bas Gesch über ben Belagerungsgustand. Bermischtes. Orden. Justig-Minister italblatt. Jur Gemeinde : Ordnurg. — Brandenburg: Biegler.— Stettin: Schissel. — Bestartung. — Marienburg: Beichjel und Nogat, — Bromberg: Witterung. Ascherfessen. — Posen: General : Commando. — Ersurt: von Radowiß. — Hamm: Abresse an herrn v. b. Gendt.

v. b. hepbt.

Bien: Bermijchtes. — Prag: Karbinal-Ergbische. — München:
Botigen. — Zweibbaden: Pfalger Aufkands-Krozeß. — Karlsruße:
Zwelte Kammer. — Raftatt: Lefal-Schließung. — Kaffel: Rothfland.
Militair. — Darmfladt: Zweile Kammer. — Dreeben: Hofnachrichten.
Zu ben Genferenzen. — Weimar: Lanbtag. — Hibesheim: Provinszial-Stanbe. — Boigenburg: Bontonbride. — Raßeburg: Erzhergog Leopold. — Mölle: H. L. v. Legebisch. — Damburg: Truppen.
Stimmung. — Rendeburg: Truppen-Dislocation.
Ausland. Kranfreich. Baris: Hison taucht wieder auf. Bartelen ber Nat-Werf. Bermisches. Iel. Depeiche.
Großbritannisn. London: Ernennungen. Bermisches.
Italien. Rom: Berschwörung.

Berantwortlicher Rebacteur: BBagenet. Berlag unb Drud von C. G. Brandis in Berlin, Defauer Strafe M 5.

Aschen-Düsseld.

Berg - Markisehe 4 35 bz. B.

do, Prior. 5 99 B.

Berl. - Anh. A. B. 4 96 a 4 bz.

do, Prior. 4 96 a bz. G.

Berl. - Hamburger 4 888 bz. G.

do, 2. Em. 4 100 G.

Berlin - Potsdam -do, x. m. 4 100 U.

Berlin - PotsdamMagdeburger
do, Prior. 4 93 br.
de. do. Lit.D. 5 102 br.
de. do.Lit.D. 5 101 G. do. Prior. 44 do. Prior. 5 do. St. Prior. 5 Berlin - Stettin . 4 1073 . 8, 73 br.
de. Prior. 5 105 B.
Bonn - Cölner . 8
Breslau- Freiburg 4 do. Prior. 4 83 G.
Dasselb. Elberf. 4 95 B.
do. Prior. 4 91 B.
Friedr. Wilhelms-Nordbahn . . 4 375 a 5 bx. do. Prior. 5 955 G.

Bas Geschäft war auch heute nieht belebt, doch waren die Course sehr fest und für mehrere Effecten höher. Berliner Getreidebericht vom 1. Februar. pr. Kedr./Mar. 101 B. 1 C.
pr. NaryApril do.
pr. NaryApril do.
pr. Nari/Nai do.
pr. Spril/Nai 16 by.
Pr. April/Nai 16 by. B.

Werliner Getreidebericht
Wegen locs n. Du. 47 — 51
Rogen do. bs. 33½ 36
per Krūhjahr 33½. 9. 9.
pr. Nuli/Juli. 33½. 9. 9.
pr. Nuli/Juli. 35 9. 34½ 9.
ErimDel de Gröfen, Achwaare 39 — 45
Kutterwaare 35 — 38
Hafer lsco n. Du. 22 — 25
50pr. Krūhjahr 22½ 9. 22 9.
RūhbsDel lsco . 10½ bj.
Klaus Stimmung bei niebrigeren Preifen.

Martt: Preife von Getreibe.

Berlin, den 30. Januar.

Berlin, den 30. Januar.

Roggen 1 of 17 Ho 6 of, auch 1 of 15 Hor, große Gerfte 1 of 3 Hor.

9 S; fleine Gerfte 1 of 5 Hor; Dater 1 of 1 Hor, auch 28 Hor 9 of;

Bu Baffer: i Weigen 2 of 7 Ho 6 of, auch 2 of; Roggen 1 of

16 Hor 3 of, auch 1 of 13 Hor 9 of; große Gerfte 1 of 5 Hor, auch 1

2 Hor 6 of; Dafer 1 of 1 Hor 3 of, auch 25 Hor 9 of; Crobien

1 of 17 Hor 6 of, scheckte foote.

Den 29 Januar

Das Schoel Strof 10 , auch 9 , 10 Sp. Den ber 10 24 Spe, geringere Sorte auch 20 Spe.

Der Scheffel 17 3/2 6 &, auch 12 3/2 6 d, metenweis 1 3/2. 3 al auch 10} al Branntwein : Preife.

Telegraphifche Depefchen.

Frankfurt a. M., ben 31. Januar, Nordschn 374. 44% Metalliques 634. 5% Metall. 724. Bant Metien 1082. Loofe 154, 884.—
Span, 334. Baifche 324. Kurheffen 314. Lombardische Anleihe —, Mamburg, 31. Januar. Berlin-Hamburg 884. Köln-Minden 97. Magbeburg. Wittenberge 514. Getreibe fill. Del ym Mai 214, ym Ot. tober 214. Wien, ben 31. Januar. 5% Metalliques 98. bo. 44% 84g. — Bant-Actien 1148. Rorbbahn 124. 1839r Loofe 118. Lombard. Anleiche

Gifenbahn:Anzeiger. Roln: Dinben.